In Polen: 30 Groschen

# Ostdeutsche

Die "Ofideutsche Morgenpost" erscheint steben mat in der Woche, strüßmorgens— auch Sonntags und Montags—, mit zahlteichen Beilagen, Sonntags
mit der 16 stitigen Kupsertiesdruckbeilage "Illustrierte Ofideutsche Morgenpost".
Be zugspreis sim voraus zahlbari: Durch unsere Boten stei ins Haus
2,60 RM. monatlich (einschließlich 48 Rps. Besörderungsgebüßn; daru 42 Rps. Postaussellegeld.
Durch höhere Gewalt hervorgerusene Betriebsstörungen, Streiks usw. begründen kei-

### Führende Wirtschaftszeitung

An z e i g en p r e i j e: Die 10-gejpaitene Millimeterzeile 15 Rp).; amtliche und Heilmittelanzeigen sowie Darlesnsangebote von Nichtbanken 20 Rpj. – Die 4-gespattene Millimeterzeile im Reklameteil so Rpj. Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen sowie sür die richtige Wiedergabe telefonisch aufgegebenet Anzeigen wird keine Gewähr übernommen. Bei gerichtlicher Beitreibung, Vergleich oder Konkurs kommt veglicher Rabatt in Fortfall. Anzeigenschluß 18 - Uhr. – Posische Konita: Breslau 26 808. Verlagsanstalt Kirsch & Müllet, Gmbh., Beuthen OS. Gerichtsstand: Beutsen OS.

### Reichsaußenminister von Neurath stellt fest:

# "Der Völkerbund hat versagt!"

# "Daher mußten wir ihn verlassen"

Am 12. November appelliert Deutschland an eine bessere Zusammenarbeit der Völker

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 6. November. Im "Deutschen Klub" ton serenz und Völferbund. Es hielt Reichzaußenminister Freiherr von Neu-rath einen Bortrag, in dem er u. a. aussührte: wäre aber ein völliger Irrtum, wenn irgend icheidende Frage, zu deren Beantwortung das deutsche Bolf sür den nächsten Sonntag aufgerusten worden ist, hat ihre nächste Ursache in der Entscheidung der Reichsregierung über den Außertung das worden wäre und die sich in der Stellungsen kritt Deutschland auß Abrüftung 3-

Der Aufruf der Reichsregierung an das deutsche Bolt vom 14. Oktober will, daß es bie Grundlagen unferer gefamten Augen= politif billigt, die jest jur Entscheidung stehen, und bag es gu bem einmütigen Entschluf bon Bolf und Regierung tommt, der Belt einen gang neuen Ausgangspuntt für die fommende Entwidlung ber internationalen Beziehungen zu zeigen.

Der herr Reichskangler hat in feinen großen Reben ber letten Wochen bie wahren hiftprifchen Urfachen geschildert, die, weit gurudreichend, nun schließlich zu unserem Fortgang von Genf geführt haben. Wir hören Stimmen aus bem Ausland, die behaupten, daß es gewiffe Vorgänge

Der Berfuch, unferen Entschluß als eine Politif der Berärgerung ober als eine Politit ber Angft bor ber Genfer Rritif hingustellen, ift zu lächerlich und

# Ausland, die behaupten, dag es gentiffe Sorganin der letzten Genfer Bundesberfammlung gewesen, die den Anstoß zu unferem Austritt aus dem Bölkerbund gegeben als daß ich es nötig hätte, ihn noch besonders zu entkräften. Natürlich gehört zur Stimmungs-

### An die alten Mittämpfer!

Aufruf von Untergauleiter Landeshauptmann Adamczyk

ichlesien, Untergauleiter Abamcanf, ruft mit der folgenden Erklärung gur Wahl:

Dberichlefische Bolfsgenoffen und Genoffinnen! Rameraben im Braunhemb!

Am 12. November soll das Deutsche Voll über feine und feiner Rinder Butunft entscheiben. Diese Entscheidung hat eine große Tragweite für unser ganges Baterland und besonders auch für unsere Beimat Ober ichlesien.

Wie wir Oberschlesier stets im Krieg wie im Frieden unfere Pflicht gegenüber Bolf und Baterland getan haben, wie wir unter unendlichen Mühen und Opfern an Blut und Gut die nationalsozialisti= iche Revolution erfämpft haben, so wollen wir es auch jest weiter halten. Ich erwarte das restlose Einseten aller Rämpfer für diese große Schidfalsfrage ber

Der Landeshanptmann ber Brobing Dber- beutschen Ration - benn es geht um Deutschlanb! Der Führer hat gerufen — wer will da zurückbleiben?

Der 12. November foll ein Aufichrei eines gequälten Bolfes werben, bas um ben Blag an ber Sonne ringt, um leben und arbeiten gu tonnen. Aufstehen wollen wir alle wie ein Mann - die Tore aufreigen für die deutsche Bukunft! Mus-

Untergauleiter und Landeshauptmann ber Probing Oberichlefien.

Es mache gegen Deutschland auch der unhaltbare Vorgend wurf, daß wir es angesichts des klar zutage tretendute, den Biderstandes aller großen Mächte gegen eine nur Aufrüstung Deutschlands darauf angelegt hätten,

für eine schnelle Aufrüftung freizwbekommen. Wir mußten wohl eine solche Entstellung unserer Wohichten von vornheren erwarten, denn sie ist nichts anderes als die alte und nun schon lange vertraute Verdrening der wirklichen Sachund Broblemlage auf der Abruftungstonfereng.

Man sprokeninge uns der Avigenderenz.

Man sproken avigenderenz

# Aufruf der oberschlesischen Industrie

Zu dem Schicksaltag des deutschen Bolkes, Bahlurne für Adolf Hitler und sein "Ja". der Bahl am 12. November, ruft auch die obersichlesische Industrie alle Bolksgenossen an die

"Der Führer hat das beutsche Bolt aufgerufen, am 12. November burch einen doppelten Bahlatt Stellung zu nehmen zur bisherigen Politit ber Deutschen Regierung. Es gilt hierbei nicht allein, ein rüdhaltlofes Betenntnis zu ber Bieberaufbauarbeit ber nationalen Regierung abzulegen, sonbern barüber hinaus vor aller Belt ein Zeugnis zu geben, bag bas beutiche Bolf nicht ehrlos leben will und fann. Die im Dberichlefifden Berg. und Büttenmännischen Berein zusammengeschloffene oberfchlefische Induftrie erklärt aus biefem Unlag. bag fie in treuer Gefolgichaft bes Boltskanzlers Abolf Sitler und bes von ihm berufenen Rabinetts alles tun wird, um bie Politik ber gegenwartigen Regierung nach außen und innen gu unterftügen; fie forbert alle in Bergban und Gifenindustrie beschäftigten Bolfsgenoffen auf, am 12. November 1933 ihre Stimme vollzählig für bie Regierung ber nationalen Erneuerung abzugeben und baburch bagu beizutragen, bag bem Schmachtage bes 9. November 1918 ein Ehrentag bes beutschen Boltes am 12. Rovember 1933 gegenübergestellt wird.

Dberichlesischer Berg- und Süttenmännischer Berein, E. B., Gleiwig.

gez. Faltenhahn."

löschen die deutsche Schande, damit der Frieden, die Freiheit und die Gerechtigkeit für alle Zukunft leben können.

Am heutigen Tage sindet in Berlin eine große Kundzebung der Keichsitände der Deutschen Inden I Bage sprechen. Außerdem werden die Borsigenden Aruden berg und Dr. Verres teil, der anderen grupen gewerblichen Birtschaftsgruppen die Auffassung ihres Birtschaftszweiges Industrie finden in Gleiwiz, Beutlaum Ausdruck bringen. Die Rede wird über den her g gleichzeitig statt.

Barallelveranstaltungen ber oberschlefischen Industrie finden in Gleiwitz. Beuthen und

Das neue Reich wollen wir aufbauen nicht durch Methoden, bei denen die Grenzen zwischen Privateigentum und Staatseigentum verwischt werden. Wir wollen schaffen das große Deutschland eines sozialen und gerechten Ausgleiches.

Adolf Hitler 8

gung ber in Bersailles gewonnenen Macht und die dauernde Riederhaltung ber Besiegten sein sollte. Der Bolleebundspott ist nicht nur äußerlich zu einem bestimmten Teil des Ver-failler Spstems gemacht worden. Er hat bon Anfang an auch innerlich auf diesem System als seinem eigentlichen Fundament gestanden. So wurde er

#### mit dem Grundübel des Berfailler Bertrages

behaftet, der die damals den Regierungen gestellte welthistorische Ausgabe ungelöst gelassen hat nämlich die Ausgabe, das zerrüttete Europa de r-nünftiger und lebensfähiger wieder

Aufswahen.
Es ist möglich, daß Siegermächte sich einen Upparat zu dem offen eingestandenen und brutalen Zweck der dauernden Niederhaltung des Besiegten schaffen; es ist auch eine Organisation von gleich berechtigten Mächten zur aufrichtigen Verfolgung gemeinsamer Ziele möglich; was aber

auf die Dauer unmöglich ift, das ift eine Bertoppelung biefer beiden Dinge,

bie doch schlieglich nur in ber Weise erfolgen tann, bag bie außerliche Form ber Bufammenarbeit zur Kulisse für den eigentlichen macht-politischen Zweck gemacht und daß die geschaffene Organisation der einseitige Bollstrecker des Billens der Siegermächte wird.

Muß ich an die fogenannte Abstimmung in Enben = Da almebh erinnern, die bom Bölferbund fanktioniert murbe?

Mug ich erinnern an die Behandlung der Dan-Wing ich erinnern an die Behandlung der Vanzig-polnischen Streitsragen und der Saarfragen in den ersten Nachkriegssahren, an den
berüchtigten Plan der Einsehung dom ständigen
militärischen Kontrollorganen im
Kheinland, an die Tatsache, das der Bölkerbund dem Ruhreinbruch des Jahres 1923
stillschweigend zusah?

Erot aller ernften Bemühungen, trot aller giben Arbeit ber beutschen Bertreter ift ber Bollerbund im Grunde bas geblieben, was er vor bem Gintritt Deutschlands war. Gie fennen alle das trübe Kapitel vom

### Schut der Minderheiten,

bas seinerzeit bei ber Frage des beutschen Eintritts mit Recht eine so große Rolle gespielt hat. Die Sorge für das Schickal der völkischen Gruppen, die burch die Grengziehungen von 1919 von ihrem Bolksstaat getrennt wurden, war eine politische Ausgabe erster Ordnung für den Bölkerbund. Will jemand ernstlich behaubten, daß er dieser Ausgabe auch nur im entserntesten gerecht geworden wäre? Seit dem Bestehen des Bölkerbundes sind den Minderheiten rund 7700 Schulen und rund 2700 Kirch en genommen, sind ihnen rund 11 Millionen Hettar Grund und Boden enteignet worden. So ist der

Nicht viel beffer fteht es mit einer anderen Aufgabe bes Bolferbundes, mit ber ihm übertragenen Aufficht über bas

### Mandatssystem,

amischen Europa und jenen Gebieten zu führen, icheint dieses Spftem sich immer mehr zu bem alten Rolonialinftem gurudguentwideln. Damit broht bie icheinbar fo neuartige Berfailler Regelung ber Kolonialfrage sich endgültig als das empfehlen, was viele von vornherein darin

als eine verschleierte Form ber Unnektion.

In diefem Busammenhang muß barauf hingewiesen werben, mit welchem Beitblid Die Bertrags-Abfaffer bon 1919 bafür geforgt haben, baß

auch ein fpater jum Bolferbund jugelaffenes Deutschland ber Durchführung ber Berfailler Bestimmungen nicht gefährlich

# Polizeipräsident Heines sagt aus

Telegraphifche Melbung)

Berlin, 6. November. 2018 erfter Zeuge erfcheint auf ber heutigen Beugenlifte Bolizeiprafident Seines, Breslau, ber aus Stalien gurudgefehrt ift und nun noch nachträglich gu ben im Brannbuch gegen ihn erhobenen Borwürfen ausfagen wird Die Angestellten des Botels "Baus Oberichlefien" in Gleiwit hatten bereits als Beugen bekundet, baß Beines jur Zeit bes Reichstagsbrandes in Gleiwig geweilt hat. Dem Gericht liegt auch bie "Dit beutiche Morgenpojt" vom 28. Februar bor, die über den Aufenthalt bon Polizeiprafident Beines in Gleiwig berichtet hat.

Der Angeflagte Dimitroff ift für die heutige Sigung noch ausgeschloffen.

Bolizeiprafibent Beines, Breslau, erflart u. a .: Bas in dem Braunbuch über mich behauptet wird, find nichts anderes als unglaubliche Lügen. Ich glaube, durch die vorher vernommenen Zeugen aus Gleiwis ist ichon nachgewiesen worden, daß ich am 27. Februar in Gleiwis war. Ich war schon am Sonnabend in Gleiwis und habe bort abends eine Parade abgenommen. Die Berichte und Khotographien davon sind in ber Zeitung veröffentlicht worden, die ich hier mitgebracht habe. Am nächsten Worgen hatte ich einen großen Aufmarsch abzunehmen. Ich einen großen Ausmarsch abzunehmen. Ich war den ganzen Tag über, auch am Sonntag und am Montag in Gleiwig. Am Montag, dem 27. Februar, abends 8 Uhr, habe ich in einer Versammlung in der "Neuen Belt" in Gleiwig gesprochen. Ich in erst am 28. Februar von Gleiwig abgefahren. Vom Keichstagsbrand erfuhr ich in Gleiwig nach weiner Kerfammlung an ich in Gleiwig nach meiner Bersammlung am 27. Februar nachts.

3ch fühle mich hier auch als Vertreter ber Sa., und beshalb will ich bas eine fagen, daß die Gal. faum mehr ber= iteht - und das muß auch einmal ge = genüber bem Auslande jum Ausdruck gebracht werden — mit welchem Langmut die Angeklagten hier be= handelt werden.

Der Borsihende unterbricht den Zeugen und erklärt, daß dies nicht hierher gehöre. Der Brozeß ziehe sich im wesentlichen deshalb in die Länge, weil sehr viele Fragen gestellt wer-den. Es komme hinzu, daß die ganze Angelegenheit mit ausgebehnt werbe auf die Frage, meit ber Rommunismus überhaupt Schulb fei an berartigen Bortommnissen. Das erforbere selbst-verständlich eine gründliche weitgehende Erörte-rung. Wenn es sich nur um van ber Lubbe gehandelt hätte, ware es ichneller gegangen.

Zenge Heines: Es ist im Prozeh mehrmals ge-sagt worden, daß Torgler konziliant sei. Ich muß schon sagen, daß ich Torgler auch oft an-bers kennen gelernt habe.

Torgler ift ber 3 niter, bem ich bie Teilnahme an diefer Brandstiftung ohne weiteres zutraue.

Er hat wohl mandmal bessere Formen als andere Kommunisten, aber in Birklichkeit war er immer der, der die Heze anschnürte. Wenn irgend etwas war, sah man Torgler immer, wie er die anderen vorwärts trieb. Er war nicht berjenige, der geschrien hat, sondern ber hinten stand und antrieb.

Vors.: "Sie haben als Polizeipräsident das Recht, so etwas auszusagen, weil es auch zu ihrem Am tsbereich gehört. Ich bitte Sie, nun zu dem eigentlichen Beweisthema zurückzusehren. Sie haben schon gesagt, daß Sie damals in Gleiwiß waren. Von welchem Tage ab waren Sie in Gleiwiß?"

Benge: "Bon Sonnabend abend bis Dienstag

Bori : "In der Zeit sind fie nicht in Ber-lin gewefen?"

Zeuge: "Nein, auch nicht außerhalb von Glei-

Borf.: "Also Sie nehmen auf Ihren Eid, daß Sie in dieser Zeit ständig in Gleiwig ge-wesen und daß Sie an dem Gegenstand der Anklage nicht beteiligt sind?"

Benge: "Das fann ich unter meinem Gib fagen, bag alles, was über meine Person im Braunbuch fteht, gemeine Lüge ift. Ich habe mit bem Reichstagsbrand in feiner Beife irgend etwas zu tun".

Alls Belaftungszeuge gegen Taneff wird bann ber Kaufmann Bannert bernommen. Er be-tundet, baß er früher Mitglied der KBD. und bis jum November 1928 bei der Roten Silfe tätig gewesen sei und bort in der Zeit vom Otto-ber 1927 bis Oftober 1928 wiederholt Taneff ge-

sehen habe. Auch im Rart-Liebinecht. Saus habe er Taneff wiederholt im Gespräch mit bem Funktionar Kraber gejeben.

Der Beuge Rrager mar gehn Jahre lang Mitalied ber ABD. und als technischer Angestellter im Rarl-Liebtnecht-Sans und auch in ber Radrichtenadri-Liedinegi-Haus und auch in der Kanjitalena abteilung beschäftigt. Er ist 1931 aus der Partei ausgetreten. Auf Grund der Bilder hat er gestaat, daß er Koposff und Dimitroff schon einmal gesehen haben müsse, und daß er auch mit Taness wiederholt zu tun gehabt haben müsse. Es komme die Zeit zwischen 1927 und 1929 in

Beuge Steuerberater Jung erflart, bag er Bopoff minbeftens 30 bis 40mal als Besucher ber Bohnung bes Rommuniftenführers Rampfer gesehen habe. Rampfer fei immer bie treibenbe Rraft bei ben tommunistischen Zusammenrottungen im Norden Berlins gewesen, aber er habe fich felbit bei folden Bufammenftogen im Sintergrund gehalten. Bei Rämpfer feien auch einmal zwei Kisten abgegeben worden, die nach ihrer Form und ihrem Gewicht barauf ichließen lie-Ben, baß fie Maschinengewehre enthielten.

Dr. Zeichert: "Rampfer fommt doch noch als

Borsigenber: "Leider nicht, er ist flüchtig geworben. Er ist seit dem 30. September ver-ichwunden."

Benge: "Seit heute ift auch feine Fran berichwunden.

Die Chefrau bes Zeugen Jung bestätigt biese Bekundungen. Sie habe Popoff genau und oft beobachtet.

Der nächste Zeuge, ber Maschinenbauer Hermann Müller, bekundet ebenfalls, daß Poposs bei Kämpfer mehrere Monate, vom Mai bis August ober September 1932, fast täglich verkehrt habe. Er erklärt mit aller Bestimmtheit, daß er auch heute Popoff wiedererkenne.

Ungeklagter Torgler: "Die Tätigkeit Popoffs war Ihnen berdächtig erschienen. Weshalb haben Sie das nicht der Polizei mitgeteilt?"

Zenge: "Weil die Polizei damals so marriftisch verseucht war, daß das keinen Wert hatte."

Der Angestellte Althaber hat Bopoff im Sommer 1982 öfter bei Rämpfer gesehen.

Der Zeuge Bogel, aus beffen Wohnung beraus der Beuge Althaber seine Beobachtungen gemacht hat, erklärt, auch er habe da u. a. einen Herrn gesehen, der dem Angeklagten Popoff täuschend ähnlich sehe."

Borfibenber: "Kann bas Popoff gewesen sein, ober ist bas ausgeschlossen?"

Beuge: "Ausgeschlossen ift es nicht."

lich werden können.

Was nüßt es, auf die Gleichberechtigung Deutschlands im Bölkerbund hinzuweisen, wenn schon die Bertragsgrundlage der Institution in fo wichtigen Fragen mit ber mirflichen Aus-übung ber Gleichberechtigung im flagranten Wiberipruch fteht?

Man barf mir nicht entgegenhalten, bag ber Bolferbund als folder nicht für bie einzelnen Berfailler Bertragsbestimmungen berantwort-lich gemacht werden könne. Sat benn ber Bölferbund etwa auf den Gebieten, wo er durch konkrete bie Verhandlungen und Beichlüffe aller Jahre maßgebend geblieben find Mit funftvoller Shstematik hat man Bestimmung an Bestimmung gereiht, um ein lückenloses Vertragsneh für die friedliche Regelung von Staatenstonflikten zu schaffen. Als Leitsak stand babei aber stets obenan, baß bie Berträge von sebiete in Frage kommen. Anstatt zu neuen Bhasen für eine fruchtbare 3 u sam en arbeit lichen Evolution gesichert werben

In vielen Dentidriften und Reben haben die beutschen Vertreter bargelegt, durch welche Mittel und Methoden die internationale Rechtsordnung ausgebaut und zum prattisch brauch baren Instrument gestaltet werden könnte. Das ist immer wieder an der Stellungnahme berjenigen Mächtegruppe gescheitert, beren Ziel es war und blieb,

im Konfliktsfalle ber Anwendung ber eigenen militärischen Dacht= mittel die moralische Dedung burch ben Bölferbund zu verschaffen,

ihr auf trügerische Intervention abgestelltes Bünbnisshiftem zu legalisieren und so bie gange Bolferbundsmaschinerie zu einem Silfsmittel ber Politit bes status quo zu machen.

folche Ausnahme vom Prinzip der Einstimmigkeit berbunden mit dem Bestreben, reale Probleme in Entschluß zum Austritt aus Abrüstungskonserenz Berewigung der Bersailler Regelung hätte gesähr- schemen zu behandeln, haben jene Genser tive n Kritik entgegen. Atmosphäre und Phrajeologie geschaffen, die im Laufe der Jahre fast sprichwörtlich geworden ist. Die Lösung der politischen Broßleme ist dadurch mehr erich wert als geförbert worben,

> ben Augen ber Welt konnte auf die Dauer ber schroffe Gegensatz zwischen ben Genfer Friedenskundgebungen und ben realen politischen Spannungen nicht verborgen bleiben.

Wenn man sich den ganzen Werdegang bes Bölkerbundes und die ihn in erster Linie beftimmenben Tendenzen bergegenwärtigt, tann es im Grunde nicht wundernehmen, bag er

ber großen Aufgabe, bie zwar auch bem Berfailler Bertrag entstammte, bei bem aber nicht bie Berewigung ein = feitiger beutscher Berpflichtung, fonbern bie Erfüllung einer Berpflichtung ber Gegenfeite in Frage ftanb, bag er ber Ubrüftung nicht herr zu werben vermocht

hat. Es war nichts Neues, baß ber Völfer-bundsmechanismus in den Abrüstungsverhandlun-gen stets dem machtpolitischen Druc nachzugeben gen stets dem machtpolitischen Drug nachzugeben und sie nur in der Richtung weiterzuseiten ver-suchte, wo man den geringeren Wider-stand zu sinden glaubte in der Richtung auf Deutschland. Der Unterschied zur Behandlung früherer Fragen besteht nur darin, daß es diesmal nicht mehr möglich war, die starke Diskrepanz der Aussassiungen und Ziele durch Wort- oder Scheinlösungen zu verkleiden. So ist gekommen, was kommen munte. was fommen mußte.

Man wird meine Ausführungen als eine

### Unklagerede gegen ben Bölferbund

werden tonnte. It es nicht bezeichnend, daß die Status quo 3a nauch. Entscheidungen über Saarfragen im Völferbundsrat nach ausdrücklicher Bestimmung des Bertrages mit ein facher Mehrheit getroffen werden können, daß Deutschland also auch als Ratsmacht nicht imstande wäre, eine für uns unannehmere Löjung durch sein Bei den Bestimmungen über Desterreich hat mehr der Bei den Bestimmungen über Desterreich hat man dagegen wohlweislich davon abgesehen, eine Krage der allgemeinen Frieden siehen gestellt wird. Aber auch dies Keichsregierung durch ihren Bedits beseichte in dem vollet, daß es sich für angehörenden Mächte in dem einen oder Deutschland um nichts anderes handle als darum, machen Dinge bedienen können, und deren Dinge bedienen Killen wiellen, daß der und gegenüberschlen Wächte in dem einen oder die Randonen, Flugzenge und Lanks der Erbild wiellen des der und beschenen können, und deren Dinge bedienen Krands der und beschenen Franks an deres Austand, und deren Dinge bedienen können, und deren Dinge bedienen können, und deren Dinge bedienen können, und deren Dinge bedienen Krands an deren Dinge bedienen können, und deren Dinge bedienen können können und bestanten Deutschland und nichte und den Grenklichen Billen deren Dinge bedienen fahren, nur eine politische Methobe, berer fich bie

Das Ziel, das sie mit ihrem Entschluß verfolgt, ift nicht, ber Friedenspolitik ben Ruden gu tehren, fonbern im Gegenteil, einer mahren und fruchtbaren Kriebenspolitit einen neuen 3m. puls zu geben. Sie hofft mit ihrem Schritt, wenn nicht dem Genfer Bölkerbund, so doch bem mahren Bölterbundsgeban. ten einen Dienst zu erweisen. Sie appelliert von bem bestehenden Bolferbund an einen befferen Bolterbund. Die Erfahrung hat bewiesen, bag bas Genfer Bölterbundsverfahren tein geeignetes Mittel ift, die aus Bersailles herrührenden politischen Spannungen gwiichen ben europäischen Mächten zu befei. tigen. Diefe Erfahrung zwingt bagu und muß bagu führen, bag jest anbere De. thoben angewandt werben, an benen es bei gutem Willen ber beteiligten Regierungen nicht fehlt. Erft wenn es gelungen ift, bas Weld ber europäischen Politit zu bereinigen, bag fich bie führenben Mächte wirklich auf pringipiell glei. dem Suge gegenüberfteben, tann mit Aussicht auf Erfolg der Berfuch wieder aufgenommen werben, im Rahmen einer bie Welt umfaffenben Organisation in bie gemeinsamen Aufgaben ber Bolfer herangugehen.

Das ist der

### Sinn des Aufruses,

bezeichnen. Der Bölkerbund ist ja kein Gebilbe, zu bem sich bas deutsche Bolk burch bie Ab-bas die Burzeln seiner Kraft in einem eigenen Boben hätte. Er ist letzten Endes nur ein Ber- soll. Aufs neue und schärsste weisen wir die foll. Aufs neue und schärfste weisen wir die böswillige Berdächtigung zurück, daß es sich für

# 7. November 1933 Unterhaltungsbeilage

### Schaufensterspuk am Annaberg

Bon Eugen R. Anton Seerbegen

schafft und Fortrott, Tango und Niggertänze bei sich eingesührt!

Alber nach dem St. Annaberg kommt dieses Gesindel nicht, das ift doch klar! Das Kreuz auf der Akoserkirche, das Enadenbild Woutter Annas, das scheuen sie wie die Pest! Das sübe Drzekspiel, sanste Lieder, die wie die Pest! Das sübe Drzekspiel, sanste Lieder, die wie die Pest! Das macht den Teuseln und ihren Verdammten denkelben Gindruck, als wenn die Kristinisöl nehmen oder an Salmiast riechen oder ihr, liede Kinder, Vebertran schlucken müßt. Sie bersten dor But! Uebrigens ganz undesucht lassen siener von But! Uebrigens ganz undesucht lassen siener dei Kraft mehr dat und anch dem Willen des Heinswiele, die kondin das Abostertreuz seinerstei Kraft mehr dat und anch dem Willen des Heinswiele, die kondin das Abosterstreuz seinerschie Kraft mehr dat und anch dem Willen des Heinswiele gar nicht haben soll. Ein solcher schlimmer Ort ist — wenn ihr es nicht weiter lagen wollt! — iene Gegend im Kucht al, wo die zwei alten, verlässenen Rallsssentinisme stehen, und die Brandsstätte daneden noch zu rauchen scheint. Dat es euch noch nicht geschandert, wie es da aussieht? Brennesseln wachen rings under, kreischende Doblen sliegen oben aus und ein, und Modergeruch dringt aus den Kellerhöhlen. Also erweigteit einer Tieden reinen Soulfeibeitung selbst beschwören wollte, wie dr. Kaust, wm sich entweder das geoße Los einer Lotterie oder die Geweigtheit einer Tieden reinen Tungsrau von St. Annaberg, die ihn natürlich nicht mag, zu sichern und zu erzwingen — dahin würse er geben, um seine Beschwörung vorzubringen und den Bakt um seine Seele zu unterzeichnen! den Bakt um seine Seele zu unterzeichnen!

Geisterverkehr gibt es aber auch in St. Anna-Geistervertehr gibt es aber auch in St. Annaberg selbst. Ja mehr noch als in heutiger Notzeit Frembenverkehr! Nur sind es die braven, guten Geister, die dier zusammenkommen. Da habe ich kürzlich durch Zusall in einem Geischäft für Wallfahrtsandenken in der Leschniker Straße ein solches Geistergespräch mit augehört. Der bl. Antonius von Fadua begann es. Die hübsche, schön bemalte Eratuette öffinete plößen die den ginkernen Mund und sagte zum bl. Allanden Nich den gipfernen Mand und fagte zum hl. Alohsins, ber das flüße Jesuskindlein auf seinen Lrm trägt: "Sag mal, Bruder, daß die Men-schen gar nicht zufrieden und glücklich werden. So biel tausend Jahre bemühen wir uns schon um sie, und doch hört man nichts als Not! Not! Not! Könnte man benn dagegen gar nichts tun?" Sin ties schwicks wehmütges Seufzen kam bon Sankt Allowsing Lippen.

Sankt Aldohirs Lidden.
"Sieh boch die prächtigen Leute an, die uns dier in der Auslage des Ladens Herberge geben! Wie hühich haben sie unsere Bilber geschmück, und welch nette Sächelchen gibt es sonft noch: Eläser, Becher, Federbiele und Dudend andere Aubensen mit der Aufschrift: Eruß aus St. Annaberg! Nun frag einmol diese Leute, was sie an den Feiertagen sür Geschäfte gemacht haben! Frag auch die Budenbesitzer am Alosterberg, die gleichkalls alles so nett zur Schau gerichtet haben. In sieh mal Bruder, wir sind eiden bersorgt in der Ewigen Seligkeit, aber diese Geschäftsleute sind doch noch Menschen und wollen Ieden. Um seben vollen, mitsten ie sich Vahrungsmittel und viele andere Dinge baben — alle Tage Gelb!" — Der göttliche Keiland war fill hinzugetreten. In föjtlichem Gewand, das über der Bruft offen war und sein schlagendes, liebendes Herz zeigte. "Meine Lieben", iprach er janst. "Das Geld! Wie ist's nur möglich, daß folch ein satanischer Trug wir so viel Seelen entfremden kann, die eigentlich schon gerettet waren! Das Geld ist doch nur ein Tau sch mittel, eine schöne müsliche Sache, eine Berkehrserleichterung, die Wein Bater einsprichtet hat Alber sie machen einen Göben dargerichtet hat. Aber fie machen einen Gögen baraus, von dem sie glauben, daß er ihnen helsen, ja sie vom Tode erretten kann!" — Der Heiland breitete seine Hände aus: man sah die tiesen, durchgehenden Wunden, die die Nägel des Arenzes in sie getrieben hatten. "Nie ist — Gelld durch diese meine Hände gogangen — und tropdem diese meine Hände gegangen — und tropber baben Ich und die Meinen niemals Not gelitten!

Die Mutter Gottes, eine Lourdesstatuette in himmelblauem, sternbesätem Gewand, mischte sich ein. "Ich höre eigentlich weniger von Gelbnot" brach sie, "wenn meine lieben Mädchen und Ivangfrauen nachts zu wir beten und oft so herz-drechend dazu weinen — als vom Mangel an Arbeit, es gäbe eben gar keine Arbeit mehr auf "W. ber Erbe! Junge kräftige Burichen künden von Chen."

Ihr wift wohl, meine Dieben — Kinderchen kächten bie Geister lebendig werden und zumal die bösen Geister lebendig werden und zuschen, zu auch der Zobten in unseren Wochen, zu auch der Zobten in unseren Wilhe nicht abzustellen!" "Wutter" word Jesus Christus Inds "Das ist fast noch eine Schlessen ist nicht ganz underen Vollessen in unseren Wilhe nicht abzustellen!" "Wutter" word Jesus Christus "Das ist fast noch eine Schlessen in unseren Wilhe nicht abzustellen!" "Wutter" word Jesus Christus Inds "Das ist fast noch eine Schlessen in unterstügen Schamer Esende und Plage. Wer arbeiten will, sindet doch immer Arbeit. Zeber hat doch im das Seehsorger und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Zeber hat doch im das Seehsorger und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Zeber hat doch im das Seehsorger und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Zeber hat doch im das Seehsorger und Arzt hat es Mir doch im deine Nochterus, den er erlernt hat, wie Zeiben und Als Seehsorger und Arzt hat es Mir doch im das Seehsorger und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Ind wahrlaftig an Beschorzer und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Ind wahrlaftig an Beschorzer und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Ind wahrlaftig an Beschorzer und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Zeber hat das Ghriften will zeiben und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Zeber hat das Ghriften will zeiben und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Zeber hat das Ghriften will zeiben und Arzt hat es Mir doch immer Arbeit. Zeber hat das Ghriften. Ind Arbeitslose nich verbeiten. — Wenerbings hat ein Einen Beich und Beinen Beich will zeiben und Arzt hat es Mir doch im er A trus, eine andere Statuette in einer Vijche "verzeih mein dreistes Wort — aber sie meinen eben, Du habest leere Hände und könntest ihnen den Arbeitstohn ja doch nicht zahlen!" Der Heiland seufizte schwer. Immer der alte Zirkeltanz, die alte Bewegung im Kreis! Merkt denn keiner von diesen Voren, daß die Arbeit selbst ein Lohn, ein Schief, ein Segen ist, auch wenn sie gar keine Bezahlung in darer Münze ersahren sollte? Die Uhr am Alosterturm schlug eins. Und da verstummte das Schaufenstergespräch.

### Nicht geschenkt!

Gin Offizier ber britischen Kolonialarmee war von Uebersee nach London gekommen, um hier seinen Urlaub gu berbringen. Um die Freizeit in ber Heimat recht gut auszunußen, kaufte er sich einen alten Wagen für 30 Psund Sterling. Das Auto leistete ihm gute Dienste, und der Offizier bereute die Ausgabe nicht. Sein Urlaub ging au Ende, und er wollte den Wagen nun wieder berfaufen, benn die Transportkoften nach Madras batten mehr ausgemacht, als ber gange Bagen wert war. Aber es wollte ihm nicht gelingen, ben Wagen an den Mann zu bringen. Er ging mit feinen Forderungen bis auf 10 Bfund herunter, doch niemand wollte die schon ziemlich klapprige Kiste haben. So entschloß er sich, das Anto zu berschenken. Aber alle, denen er es mit ber Miene eines Wohltäters anbot, bedankten fich bafür. Rurg, ber Offizier mar feinen Bagen nicht los geworden, als der Tag feiner Abreise anbrach. So belud er also bas Behitel mit seinem Gepäck und fuhr zum Schiff, das ihn nach Nebersee bringen sollte. Dann nahm er seine Kosfer, ließ das Auto am Quai stehen, beftieg das Schiff und fuhr davon.

Run schief und fuhr davon.

Run schien alles in Ordnung, doch der Offizier hatte eine Unvorsichtigkeit begangen, er hatte es unterlassen, die Erkennungsnummer zu entfernen. Die Bolizei stellte an Hand dieser den Besitzer sest, und nach einigen Wochen erhielt der Offizier von der Londoner Volizei ein Strasmand at wegen "unbeaussichtigten Stehenlassens des Wagens". Der Offizier kümmerte sich nicht darum. Ein Schreiben in verschärfter Tonart solgte. Laß sie ruhig schreiben, dachte er sich, dis er eines Tages eine Mitseilung erhielt, daß er wegen Kichtericheinens und Nichtfolgeleistung einer polizeilichen Anordnung zu 5 Kinnd Gelbzu ähnlichen Magnahmen gezwungen sein würde.

Unfer Offizier schmunzelte. 45 Pfund, waren noch 15 Pfund mehr als er seinerzeit selbs für den Wagen bezahlt hatte. Gin feines Be

### Gin ankünftiger Naturmiffenschaftler

Der kleine Willi kam mit einem Buch von der Schule nach Sause. "Das habe ich als Breis gekriegt, Mutter," sagte er. "Als Breis?" fragte die stolze Mutter, "wofür denn, mein Kind?" "Weil ich so gut in Naturwissenschaft war, Mutter. Der Lehrer fragte, wieviele Beine ein Strauß hat, und da sagte ich drei." "Aber ein Strauß hat doch nur zwei Beine, Willi!" "Das weiß ich jeht auch, Mutter, aber alke anderen in der Rlasse sigten dier Beine, und da bin ich boch der Raskrheit am nächten gekommen." der Bahrheit am nächften gefommen.

### Treue Hausangestellte

"Bie lange haft du deine Köchin schon?" "Wie lange? Warte mal, — ungefähr drei

### Elften bis vierzehnten November

Eine Geegeschichte v. Beinrich F. Beuthin

naßkalten Nebeltagen von Neufundlandbank können wir ein paar gute Tage ganz gut
vertragen. Wir haben Kurs auf die He im at.
Der Nordatlantik scheint extra und allein sür
und so glatt zu sein. Gegen sieben Uhr abends
— als es schon dunkel war — sichteten wir an
Steuerbord zwei rote Lampen über einander.
Das Zeichen sür ein manöverierunfähiges
Schist. Morsesganale hin und her. Es handelte
sich um einen Korweger, der vor zweiundzwanzig Tagen, in den Oktoberstürmen, seine
Schraube verloren hatte und seit diesen zweiundzwanzig Tagen im Korbatlantik einsam
umhertrieb.

Unser Alter wollte ihn in Schlepp nehmen, und wir arbeiteten mehrere Stunden an den Vorbereitungen. Die dicke Seeschlepptrosse, die seit Jahren in der Borpik ihre Pension verzehrte, wurde an Deck gemannt, und außerdem, für den äußersten Notfall, eine Ankerkette achterrauß getrimmt. Bei Nacht eine böse Arbeit. Bum Glüd lag das Schiff ruhig, die See war still und klack Trabben and es genng geklemmte Singer un'd flach. Tropbem gab es genug geklemmte Finger.

Aber niemand murrte über die Ueberstunden, und wir machten icon Berechnungen über bie Sobe bes Bergelohnes und unferes Anteils. Wir alle wünschten, daß der Norweger recht wert-volles Stückgut haben möchte.

Gegen elf Uhr war alles flar, doch ber Alte wollte das Tageslicht abwarten, weil eine fast übernatürliche Finsternis herrschte und das Manöver eine gewisse Uebersicht ersorderte.

Beim erften Morgengrauen gingen wir langs seits. Noch immer war die See ganz glatt, und ohne Schwierigkeiten konnten wir den Seeschlepper mit der Wurfleine an Bord des Nor-

Auf beffen Brude, neben bem Rapitan ftanb eine Frau, und sie weinte, als unsere Burfleine drüben an Deck siel. Frauen sind nun einmal so — und ich verstand sie auch, als ich mir den Norweger genauer ansah.

Er lag mit starker Backbordschlagseite und schien viel Wasser gemacht zu haben. Sämtliche Luken waren von der See eingedrückt und nur notdürstig gedichtet. Reeling und Verschanzungen lagen größtenteils platt an Deck. Zu einem wüssten Gewirr verbogen hingen schwere eiserne Treppen herum. Ein Rettung 8 boot war noch da, die anderen schienen über Bord zu sein, denn ihre Dapids waren wie Streickhölser ver benn ihre Davids waren wie Streichhölzer ge-knickt. Zweiundzwanzig Tage! Unser Alter schickte Trinkwasser und Hartbrot hinüber. Die Frau weinte noch immer.

Das Schleppen geht großartig. Ich sehe so etwas zum ersten Male. Ungefähr eine halbe Seemeile achter uns liegt der Norweger, friedlich wie ein Lamm, an der Trosse, und nur ab und zu macht er in der aufkommenden Dünung ein paar unbeholfene Sprünge.

Um die Sache kurz zu machen, ließ der Norweger sein Boot zu Wasser und brachte uns eine dünne Leine. Alles ging klar.

Da geschah plöglich etwas, für das wir gar keine Erklärung wußten. Als wir nämlich die Leine hatten und das Boot zurück sollte, weigerten sich die Leute. Sie wollten zu n. 18, auf unser Schiff. Ihr Offizier schrie etwas. Da fprang ein Mann aus dem Boot über Bord, ce glückte ihm, die Leine zu paden, ehe sie straff wurde; als er halb hoch war, zog sein Offizier einen Revolver und fing an, auf ihn zu schießen, wie auf eine Schießicheibe. Die Rugeln knallten gegen unsere Bordwand.

Er trifft aber nicht. Das schwankenbe Boot machte genaues Zielen wohl unmöglich, und außer-bem war es schon ein ganges Stück abgetrieben, wir zogen alfo ben hilflofen Mann über die Ree-

saden kann unmöglich so schlimm sein, das Schiff hat doch kein Led. Aber der Mann behauptet das

Eine halbe Stunde später lag der Norweger erneut in unserem Rielwasser, mit doppelter Siderung. Nun kann unsertwegen der Sturm

Morgens von acht bis zwölf sollte ich Ded-wache haben. Kurz vor acht waren wir beim Schraube verloren hatte und seit diesen zweiundzwanzig Tagen im Nordatlantik einsam
umhertrieb.

Es war uns beinahe unverständlich, daß er
hier — unweit der üblichen Atlantikroute — noch
nicht gesichtet wurde. Eine Funkanlage hatte
er nicht.

Das war aber auch ein Wetter da draußen! Junge, Junge! Und eine Musik heulte durch den Sturm! Wenn das man nicht die Ankerkette ist, dachte ich. Sie war sicher so straff wie eine Saite, — und die brüllende See würde mit ihren Taßen dagegen greisen und so dies schauerliche Konzert geben.

Sah verftunemte die Mufit.

Im felben Moment heulte es wie eine Granate durch die Luft.

Wir dachten: die Rette ift gebrochen. Dann waren wir auch schon braufen.

Unfer erfter Blid gilt dem Norweger. Er fteht wie eine Silhouette gegen eine grau-weiße Sagelmand. Die tommt mit unheimlicher Geschwindigkeit angerudt. Man fann feben, wie fie im heranspringen die Schaumfronen ber Brecher gerfett. Der Norweger ichlägt quer. Unfer Alter versucht beizudrehen. Es ift unmöglich. Das Schiff tommt feinen halben Strich herum, obwohl bas Ruber hart überliegt und bie Mafchine äußerfte Rraft hergibt. Es handelt fich um Getunden! Die Rotfignale, die fie bruben geben, tonnen fie fich fparen Wir wiffen fo, mas los ift. Wenn unfer Rahn nur abfallen wollte! Er tut es nicht! Er bat feine Steuerfahrt, beißt

Drüben fteben fie gufammengedrängt auf ber Brude. Auf ber Rod ber Rapitan mit ber Frau. Was mag er jest, in biefem Augenblid, benten? Db ihm der finkende Raften nun immer noch mehr wert ift als die 24 Menichen?

Als die Hagelwand den Norweger erreicht, glauben wir zu feben, wie er hart nach Bachbord überholt und nicht wieder hoch tom mt. Wir fonnen uns auch getäuscht haben, benn in Birtlichfeit ift alles gran in Gran.

Dann find auch wir in ber Boe. Die Bucht brudt uns beinahe unter Baffer.

Nach ungefähr fünf Minuten flarts auf. Gin paar riesige Delflede treiben über bem Atlantif.

Brachtvolles Wetter. Klar, ruhig, warm. Mit 12 Geemeilen Fahrt bampfen wir ber Sei-

### Musitalisches Suchrätsel

"Der Rosenkavalier" "Mignon" "Wilhelm Tell" "Der Postillon von Longjumeau" "Die Regimentstochter" "Schneewittchen" "Der Bildichüt" "Der Bajazzo" "Fra Diavolo"

Bu jedem dieser Musikwerke suche man den betreffen-ben Komponisten. Richtig gelöst, nennen die Anfangsbuch-staben der berühmten Männer einen anderen bekannten

### Bersted

In nachstehenden Sähen sind 7 Städtenamen verstedt. Die Anfangsbuchstaben der Städte nennen einen Berg in den Julischen Alpen.

wir zogen also den hilflosen Mann über die Keeling, mit dem Revolder in der Sand zwang der Offizier die andern zur Rücksahrt.

Der Mann erzählt uns, daß sein Schiff am Ubsachen sein Kappen hänge an dem Schiff, sein Vater habe es schon gefahren, er lasse niemanden den Bord, und mit ent sich erte und Kevolder werden werde die Disziplin aufrecht ers Durch diesen Fehlsprung hatte sich der Löwe selbst getötet.



Die Geburt eines strammen Jungen zeigen hocherfreut an

Ernst Otto und Frau

DEL

Erfolg

auf der ganzen Linie

Die Breffe fdreibt: "Das Bublitum lacht und jubelt,

und ist hingerissen wie noch nie!" Franziska Gaal

Paul Hörbiger, Otto Wallburg

Gruß u. Kuß

Veronika

Außer dem Hauptfilm:

1 Kurz-Tonfilm u. die neueste Tonwoche Ab Freitag: Reifende Jugend

Hertha Thiele

Beuthen

ber Pfanditüde Nr. 40 001 bis 43 000 am

Donnerstag, dem 9., und Freitag, dem 10. Robember 1933, bon 81/2 Uhr vorm. an

Leihhaus Beuthen OS.

G. m. b. H. Ghmnafialstraße 5a. Telefon 2578.

Pfänderversteigerung

Gleiwitz, Landesfrauenklinik

### APOTH. RICH. BRANDT'S SCHWEIZERPILLEN BEI VERSTOPFUNG

In Apotheken Schachtel M. 1.26 und 0.64

### Spezialaussmank Haselvach Beuthen, Gerichtsstr. 6 / Tel. 2547

Heute Dienstag, den 7. November

### Saweinialaaten

Ab 10 Uhr vorm. Wellfleisch und Wellwurst. Ab 18 Uhr Wurstabendbrot / Wurst auch außer Haus. Hierzu das gutgepflegte Haselbachbier.

Es ladet ergebenst ein

Paul Kania.

Beuthen OS. Ring-Hochhaus

alast-

Theater Beuthen-Roßberg

Der Riesenerfolg! Nur 3 Tage! Michael Bohnen, Olga Tschechowa Zwei Krawatten

Das Tagesgespräch von Beuthen!

Der schönste Film der Salson!

Wenn am Sonntagabend

die Dorfmusik spielt

M. Paudler, H. Liedtke, E. Elster, O. Bach.

Ferner: Dorflugend / Weimar / Fox-Tonwoche.

mit R. A. Roberts, E. Glässner, J. Falkenstein Groffes Beiprogramm mit Ufa-Tonwoche.



Lichtspiele Bouthen 0 Wo. 1/25, 1/29

Intimes

Theater

Ein Film, der begeistert! Ein Riesenerfolg! Nur noch b. Donnerstag Renate Müller, Willi Fritsch, Rose Barsony, Paul Hörbiger in Walzerkrieg

Nur noch bis Donnerstag! Szöke Szakall, Else Elster, Ivan Petrovich in

Muß man sich gleich

scheiden lassen?

Oberschlesisches andestheater

Dienstag, den 7. November Beathen OS.

**Vetter aus Dingsda** von Künnecke Beginn 201/4 Uhr

Mittwoch, d. 8. November Platzmietenvorstellg Strom

von Max Halbe Beginn 201/4 Uhr Gleiwitz:

6.Platzmietenvorstellg

Wildschütz Komische Oper von Lortzing.

SCHAUBURG Bouthon Das Kino für alle Die erfolgreichste Tonfilm-Operette

Gustav Fröhlich, Lien Devers, Ernst Verebes Die verliebte Firma Dazu Szöke Szakall in dem Tonlustspiel Es wird geheiratet" Außerdem die neueste Tonwoche.



Klein

Anzeige

Ob Sie wollen

oder nicht -

von jetzt ab

walte ich

des Amtes

Recht hat sie - die

"Klein-Anzeige"!

Wer der Zeit nicht mehr genügt,

muß das Feld den andern

lassen. Heute kann sich eben

nur das Bessere behaupten!

Innerhalb 3
Tagen schweren
Katarrh beseltigt, sehr gut u.
schnell geholden
and starker Verschleimung befreit. Self 16
Jahren litt ich an Husten u. Atembekiemungen,
nach Verbrauch von 2 Flaschen war das Leiden
völlig verschwunden. Nehmen auch Sie nus
Nuste-Glycin Fl. Mk. 1.63, 1/2 Fl. Mk. 1.00
Rauthan: Drog Schedens Nacht Besiehe

Beuthen: Drog. Schedons Nachf., Poststr., Drog. Jos. Malorny. Tarnowitzer Straße 3, Drog. Carl Franzke Nachf., Krakauer Str. 32, Drog. Volkmann, Bahnhofstraße 10, Drog. Ferd. Placzek, Friedrichstraße 7.

Sanat. Dr. Möller Schroth-Kur Dresden - Loschwitz Gr. Heilerfolge - Broschüre frei

Beuthener Manifürstube

Moderne Gefichts-Sand. u. Saarpflege Riedrigste Preise. Rurse in Massage und Manikure.

Aerzilich geprüfte Dipl.-Rosmetiterin, Beuthen, Bergftraße

### Stellen-Gesuche Wirtschafterin.

85 I., evgl., firm in ff. Küche fow. für den tägl. Tisch gt. tochend, spars. u. umficht., hilft ilberall mit. Kerf. im Einschlacht., Einwed., Brotdaden, gut vertr. mit Geflügelzucht, fucht Stellung, so. od. später. Prima Leuan. vorhb. Kuschr. Beugn. vorhd. Zuschr. unter B. 141 an die Gschst, dies. Ztg. Bth.

Gefdäfts:Untaufe Ein Bierverlag oder

ein Gasthaus in Beuthen D.-6 gu taufen gesucht Angeb. unter B. 140 a. d. G. d. 3tg. Bth.

Geldmartt Wer leiht 15000 bis 20000 RM.

auf I. Sypothet aut ein Grunbitud. Ang. u. Si. 1630 a. t. 3. d. 3tg. Sinbenburg

Bermietung Berrichaftliche 3-Zimmer-

Wohnung, 1. Etg., bald zu verm. Beuth., Wilhelmftr. 2.

rein, frisch, glatt

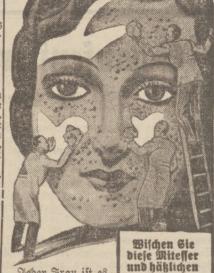

Jeber Frau ist es eicht möglich, ihre Sout ichnell zu reinigen und zart und

flar zu machen, wie rauh und miß-farbig diese auch immer sein möge. Creme Tokalon, weiß, settsrei sblaue Bacung), wirkt stärkend, zusammen-ziehend und aushellend. Sie dringt so-fort ein. Die Reizung der Hautdriffen wird auf diese Art gemildert und die Hautporen werden verengt. Mitesser werben aufgelöst. Mübigkeitäsalten verschwinden. Die trodenste Haut wird erfrischt. Delige Haut sieht nicht mehr glänzenb ober fettig aus

Benn sie regelmäßig jeden Morgen benutt wird, verleiht die weiße Creme Tokalon rold erstaunliche neue Haut-frische und Schönheit. Gegen Falten und welken Teint gebrauchen Sie zur Nacht die rosafardige Ereme Tokalon Hautnahrung (rote Badung). Sie berjüngt Ihre Haut, während Sie schlafen. Bacungen von 50 Bfg. aufw.

Dienstwohnung des Oberbürgermeisters Koseler Straße 8 ist sofort zu vermieten.

> Gleichzeitig sucht Oberbürgermeister Meyer eine

### passende Mietswohnung

Angeb. an den Magistrat Gleiwitz, Grundstücks - Abteilung, Kloster-Der Magistrat.

Freundliche

### 6=Zimmer=Wohnung

mit Beigelaß und Bab ift in meinem Sause Rludowigerstraße 28 ab 1. 12. b. 3. preiswert zu vermieten. Ludwig Bitas, Beuth., Tarnowiger Str. 37

### Geschäfts-Verkäufe

Achtung! - Egifteng! Reichsdtich. fucht Käufer f. in Poln.-OG. lieg

Buderwarenengros. und Detailgefchäft, Haterwatenengtes und Detangefallt, m. Gefpann. Ausgewählte, nur erstell. Kundschaft. Bruttoverd. monatl. ca. 1000,—Foto. John. dur Uebernahme sind nur 4000,—KW. erforderl. Geschäftsaufgabe ersolgt weg. Ablauf der Aufenthaltsgenehmigung. Angebote unt. B. 145 an die Geschie. dieser Zeitg. Beuthen.

Lebensmittel-Geschäft

Kleine Anzeigen große Erfolge!

Bertäufe RADIO,

**Hautschubben** 

weg

4-Doppelfrs. Superhet Schirmgitt.-Röhr. u. Fadingröhre (7 R) m. Oyn. Laufipr., anstatt 400 RM. f. 240 RM., Umstände halb. abzug. Angeb. unter B. 142 a. d. G. d. Stg. Bth.

Pyjaniki-

Damen . Mantel, faft neu, sowie 1 Mener. Legiton billig zu vert. Bth., Birchowftr. 16, 2. Etage links.

Stellen=Ungebote Stenotypistin

tageweise gesucht. An gebote unter **B.** 144 a. d. G. d. 8tg. Bth.

Tüchtiges, jüng. Alleinmädchen n. Roch- u. Waldtenntniffen f. einen 8-Berf... Saush., tann fich melb. bei Lauk, Gleiwis, Turmstraße 4/6, taglich nachm. 4—6 Uhr.

Lernverkäuferin. nicht u. 18 3., gefucht. Schriftl. Bew. abgeb.

Raiser's Raffeegeschäft, Beuthen DG.,

mit 2 Schauf., anschl. 2/2-8.-Wohng., in gr. Kreisstadt Disch.-Os., Hauptstraße, weg. and. Untern. bald zu verk. Ansrag. u. B. r. 101 a. b. G. b. Zig. Bth. auverlässig, ehrlich u. gewandt, dur Leistung von Filialen in Bertraueussstellung gesucht. Ausführl. Angebote mit Gehaltsanspr. sind du richten unt. B. 148 an die Geschäftsstelle dieser Zeitg. Beuth.

### Wandlung der Herzen

Roman von Lisa Honroth-Loewe

Urheberrechteschus durch Novissima Derlag G. m. b. H., Serlin S. W. 61, Selle-Alliance-Straße Ur. 92.

Das Badezimmer war lichtgrun gekachelt, es voraus in die Vorderdiele, öffnete ihm die Tur. Atmosphäre, die seine tropige Unsicherheit loderte. Er ließ das Wasser in die gekachelte Wanne lausen. Es rauschte ausbligend aus den weißen Hähnen. Woch nie, solange er lebte, hatte er in einem solchen Badezimmer gebadet. Das war etwas anderes als das dunkle Babezimmer bei Frau Stephake.

Er babete und duschte mit Singebung, ließ bie Handbrause und die Deckenbrause ab-wechselnd lausen, bis er zum Schluß rot wie ein Krebs wieder in den Nademantel suhr. Auf dem Korridor war kein Mensch. Diese Hinterdiele schien ganz abgetrennt von den vor-

heren Käumen — nur vorn war gedämpftes öffnete sich.
Gehen. Eine Korridorklingel läutete, dazwischen das helle Schrillen des Telephons. Vorn schien sin der Sprechstunde von dem alten Doktor Rosenberg schon viel zu tun zu sein. Als Stephan Jrmion nach einer Weile angekleibet wieder auf Jrmion nach einer Weile angekleibet wieder auf Sutten Boldbraun. ben Korridor traf, fam ihm das Hausmädchen entgegen. Herr Frmion möchte bitte zum Früh-stück ins Eßzimmer kommen. Sie schritt ihm

roch warm und sanft nach parfümiertem Babesals, Flacons, halb gefüllt, standen da. Ein hängen, eine kleine Schwester in weißem Händber den kanden den ka in ein großes Zimmer, er hatte 'es gestern in ber halben Duntelheit burchschritten. Jest lag ber der halben Dunkelheit durchschritten. Jest lag der Raum in der Helligkeit des frostklaren Wintermorgens — alles glänzte, die glatte, flammende Virke der Wöbel, die Geräte auf der Anrichte, das seine Borzellan, das auf dem Estisch stand — die rosa Blütenkelche der Hydzicken im Blumenkenster. — Das Stubenmäden nahm den Kasses dem elektrischen Wärmer, schenkte ein, stellte dem Earn mit dem Untsichen härdereckt. stellte den Korb mit den Brötchen handgerecht.

"Ich möchte warten", sagte Stephan verlegen, "bis Fräulein Robenberg" — er konnte nicht weitersprechen — die Tür zum Nebenzimmer

"Guten Morgen, herr Irmion." Sie fah ihn prüfend an.

genehmes Mittel, man hat feinen fcweren Ropf

Sie setzte sich an ben Tisch. "Ja, eine Tasse Kaffee, Lina — und dann sagen Sie an, daß ich in einer Viertelstunde wieder vorn bin — aber in einer Viertelstunde wieder vorn bin — aber länger als dis zehn darf Schwester Frieda heute niemand mehr annehmen, ich muß um elf in der Klinif sein." Das Mädchen gina hinaus, und Renate zog sich den Brötchenkord beran.

"Warum essen die denn nicht?"

Stephan Trmion saß ganz still und steif da nicht ertragen — ich will sa alles tun, was und soh mit einem beinebe dammen Gesisches.

länger als bis zehn darf Schwester Frieda heute niemand mehr annehmen, ich muß um elf in der Klinik sein." Das Mädchen gina hinaus, und Renate zog sich den Brötchenkord heran.

"Warum essen Sie denn nicht?"

Stephan Irmion saß ganz still und steif da und sah mit einem beinahe dummen Gesichts-ausbruck auf Kenate.

"Sie sind daß?", fragte er leise — "ich dachte, Ihr Herr Bater wäre Urzt — Sie sind das —"

Kenate Kodenberg sachte leise: "Ia, was ist denn dabei so Verwunderliches? Ihnen sind doch möhrend des Studiums genug Kollegiunen über

denn dabei so Verwunderliches? Ihnen sind doch während des Studiums genug Kollegiunen irber den Weg gelaufen, nicht wahr?"

"Das ist es nicht, es ist nur . . . . . Stephan zerbrach sein Brot mit einem jähen Griff in zwei Stücke — "Ich kann es nicht ertragen, daß Sie mir so überlegen sind."

"Ach so — Renate Rodenbera sah ihn mit einem Blick an, kübles Erstaunen war darin, eine ganz leise Berachtung. "Die männliche Eiteleit ist verlegt? Iz, wenn Sie noch nicht reiser sind, wenn Ste nicht ertragen können, sich von einem Menschen helsen zu lassen, der zufällig eine Frau und etwas weiter ist im Keben als Sie — dann gehen Sie nur. Dann ist es sichade um jedes weitere Wort, das wir witeinander reden."

ander reben."
Sie hatte ihre Taffe beifeite gerückt, ftand "Gut geschlafen? Richt wahr, bas ift ein an- auf - ohne ihn noch einmal anzuschauen.

Angst und Trop waren in Stephan, aber die Angst war größer. Die Angst vor dem Leben, der Einsamkeit, vor allem die Angst, Renate du verlieren. Er sab gerade noch die kräftige Linie

4. Rapitel.

4. Kapitel.

Stephan Irmion stand am Fenster seines kleinen Zimmers und sah mit unruhigen Bliden hintunter auf die große leuchtende Uhr an der Straßenecke. Um sechs war Renates Sprechstunde zu Ende. Eine halbe Stunde noch, dann konnte er sich auf den Beg zu ihr machen. Seussend wandte er sich seine halbe Stunde noch, dann konnte er sich auf den Beg zu ihr machen. Seussend wandte er sich seine Büchern wieder zu. Den ganzen Tag ging es; stetig war er bei der Arbeit. Doch wurde es abends, rückte das Wiedersehen mit Renate näher, dann kam diese Unrast über ihn, die sich erst legte, wenn er in ihrem Zimmer ihr gegenüber saß, ihre dunkle, ruhige Stimme hörte. Dann war er wieder in dem jüßen und quälenden Bann, in dem sie ihn gezwungen, seit er ihr zum ersben Male begegnet war. Dann glaubte er alles zu können, was sie wolkte. Wenn sie mit ihm arbeitete und seine Borbereitungen über das Examen fontrollierte, glaubte er, alles wäre gut — als hätte er nut ein Ziel: durch die gemeinsame Arbeit, die gemeinsame Wissenichaft mit ihr zusammen vorwärts zu streden.



# Aus Overschlessen und Schlessen

Die falschen Kriminalbeamten

### Zwei Frauen aus Ostoberschlesien beraubt

Gemeines Bubenstild zweier "Ravaliere"

Die Stempeltarte als Ariminalausweis

(Gigener Bericht)

In ben Abendftunden bes 2. November ginhen die Kellner M. und B. und der Dekorateur H. nach dem hiesigen Bahnhof, wo sie die Bekannt-schaft zweier Frauen machten. Im Laufe des Ge-sprächs erzählten diese ihnen, sie seien aus Polen über die grune Grenze gefommen und beabfichtigten, fich nach Bruffel zu ihren Bermandten burch aufchlagen. Um einer Geftnahme burchzuschlagen. Um einer Festnahme wegen unersaubten Grenzübertritts aus dem Wege zu gehen, gingen sie unbedenklich auf den Borschlag der drei "Kavaliere" ein, ihnen in ihre Wohnung auf der Löschstraße zu solgen und bort bis jum Abgang bes Buges ju bleiben.

Die Kavaliere wollten ihnen bei der Weiter-reise behilflich sein. Schon am Bahnhof hatte man sestgestellt, daß die Frauen größere Geldbeträge und einigen Schmud bei sich batten. B. hatte die Lage überschaut und den

bie migliche Lage ber beiben Frauen ausgunugen und fie bes Gelbes und bes Schmudes gu berauben.

Er verabschiedete sich auch bald von der Gesellschaft, um seinen Plan auszusühren, Um Bahn-hof traf er den Reisenden Sch., der sich auch gleich mit der Aussuhrung des Vorhabens einverftanden erklärte. Beide begaben sich zur Löschstraße zu ihren Komplizen, wo B. die Haustür mit einem seiner Dietriche öffnete. Dann begab sich Sch.

mit einer Stempelfarte, bie er als Rriminalansmeis benutte,

In die Wohnung. Als "Rriminalbeamter", fo erklärte er, habe er ju priffen, ob sich bie bei- ftraft sin ben Frauen bes Schmuggels ichuldig gemacht gewärtigen.

ibricht in Sindenburg

Sindenburg, 6. November.

Seute, Dienstag, 20 Uhr, fprechen in

einer großen Parallel-Bahlfundgebung in

zwei hindenburger Galen - Donnersmard-

hütte und Konzerthaus Pilny - Juftizmini=

fter Rerrl und beffen Mitarbeiter, Staats-

fefretar Freisler, ju den hindenburger

Wählern. Mit diefer Beranftaltung wird in

gen für die Bollsabstimmung erreicht.

Justizminister Rerrl

| hatten. Er forberte ihnen famtliches Belb ab, bas fie ihm auch in ihrer Angft und Untenntnis übergaben. Damit bei einer weiteren Fest-stellung durch die Kriminalpolizei bei den Frauen nichts Berdächtiges vorgefunden würde, nahmen M. und H. ihnen auch sämtlichen Schmuck ab, den sie schon vorher auf seine Echtheit geprüft

Der falsche Kriminalbeamte entsernte sich nun, nachdem man noch schnell Ort und Zeit, wo man ben Raub teilen wollte, verabredet hatte. Much die anderen beiden verliegen mit den Franen die Wohnung und führten sie freuz und quer durch die Stadt. Schließlich verschwand der eine, angeblich, um durch einen Freund die Sache mit der Kriminalpolizei in Ordnung gu bringen. Da er nicht mehr gurucktam, machte fich auch der andere aus dem Staube. Die Mädchen sahen nun ein, daß sie Betrügern in bie Sande gefallen waren.

Die "Ravaliere" fuhren noch in berfelben Racht nach Sinbenburg, wo fie einen Teil ber Beute in einer Bar umfesten. Den Schmud bergruben fie im Buidowalb.

Sie tonnten fich nur furge Beit ihres Raubes er Wider Erwarten erstatteten die beiden Frauen in ihrer verzweifelten Lage boch eine Un ; geige bei ber Kriminalpolizei. Obgleich fie mit de i ge bei der Kriminalpolizet. Obgielch sie Mit ber hiesigen Oertlichkeit nicht vertraut waren und weder die Wohnung noch die Namen ihrer "Be-schüßer" angeben konnten, gelang es der Krimi-nalpolizei innerhalb 24 Stunden, die Täter zu ermitteln und sestännehmen. Auch die ge-raubten Schmuchachen und den Rest des Geldes konnten den beiden Beraubten wiedergegeben wer-den. Die Täter, die zum Teil schon vorbe-straft sind, haben eine erhebliche Bestrasung zu

### |Raubmörder Malisz gehängt

Rattowis, 6. Robember.

Der Raubmörber Malifg, ber bor einiger Beit in Rrafan bie Cheleute Gugtinb und ben Belbbriefträger Brzebinba niebergeschoffen hatte, wurde burch bas Standgericht in Rrafau jum Tobe bernrteilt. Das Gnabengefuch an ben Staatspräfibenten murbe abgelehnt, und Dalife murbe um 10 Uhr abends im Sofe bes Dichael-Gefängniffes in Rratau beim Fadelichein gehängt. Seine Frau, die ebenfalls zum Tobe verurteilt worben war, murbe zu einer leben 3-Sindenburg der Sohepunkt der Rundgebun- langlichen Buchthansftrafe begna.

#### Einbeziehung in den Schnellverkehr

### Neues Gelbstanschlußamt in Tost

Beuthen, 6. November. Um hentigen Dienstag, 12 Uhr, wird in Toft ein neues Gelbftanichlugamt in Betrieb genommen. Das neue Umt wird vom gleichen Zeitpunkt an das Schnellamt in Gleiwig angefchloffen. Damit umfagt der Bereich bes oberichlefischen Schnell= bertehrs die Orte Beuthen, Gleiwig Sindenburg, Broslawis, Rieferstädtel, Laband, Rokittnik, Tworog und Toft.

Alle Verbindungen zwischen den vorbezeichne- sie von Dienstag, 12 Uhr ab, Gespräche nach Toft ten Ortsnehen werden über das Schnell- nicht mehr über das Fernamt, sondern amt abgewickelt. (Die Teilnehmer von Beuthen, Gleiwiß, Sindenburg und Rokittniß wählen die Verbindungen werden bei freiem Anschluß Biffer 9, die von Broßlawiß, Kieferstädtel, Laband, des verlangten Teilnehmers so fort hergestellt. Tworog und Tost die Zisser das des Verlangten Teilnehmers fort bergestellt. Sind Alenderung der Gebühren tritt nicht ein. des Industriegebietes muffen barauf achten, daß

### Bon der Antlage des Meineids freigesprochen

Ratibor. 6. November.

Die 3. Schwurgerichtsveriobe am Landgericht nahm am Wontag ihren Anfang. Den Borsis führte Landgerichtsrat Rubarth, Breslau. Uls beisigende Richter waren anweiend Den Vorsit führte Landgerichtsrat Rubarth, Breslan. Uls beisigende Richter waren anweiend Landgerichtsdirektor Maufolf und Landgerichtsrat Dr. Roederer. Die Unklagebehörde vertritt Staatsanwolkschaftsrat Frank. In der ersten Verhandlung, in der die Desienklichkeit ausgeschlossen wurde, war der 39 Jadre alte Obstbändler Josef Kellner aus Katibor-Studzienna angeklagt. Ihm wurde wissenklicher Mein-eid, begangen in einem Zivilprozeß am 18. März 1932, zur Last gelegt. In diesem Zivilprozeß, den die W. gegen K. wegen Anerkennung der Vaterschaft angestrengt hatte, hat Kellner geschweren, daß er in der fraglichen Zeit mit der Wollny nicht versehrt habe. Die Vernehmung der 30 Zeugen war gegen 20 Uhr beendet, wobei sich verschiedene Widersprüche ergaben. Der Anklagevertreter hielt Wibersprüche ergaben. Der Anklagevertreter hielt den Angeklagten im Sinne der Anklage für über-führt und beantragte ein Jahr sechs Monate Zuchthaus und fünf Jahren Ehrenrechtsverluft. Das Arteil des Gerichtes lautete jedoch auf Freispruch mangels ausreichenber Beweife

### Aus Unporsichtigfeit den Bruder niedergeschoffen

Rattowis, 6. November,

Der Bigahrige Bingent Tometti in Ratto. ig-Rarbowa hantierte mit einer gelabenen Jagbflinte herum, wobei biefe los ging und ber Schug jeinen Bruber in bie Bruft traf. Der Bu-ftanb bes Brubers ift lebensgefährlich. Die Poli-zei verhaftete ben unvorsichtigen Schüben.

### Eine Hundemarke als Ausweis

Königshütte, 6. November.

Die Rriminalpolizei verhaftete ben Stanis-laus Bochen fo, ber bei Glüdsfpielen in einem Rönigsbütter Restaurant ben Gaften bereits einen boberen Gelbbetrag abgenommen hatte.

### Brötchen mit Mäufegift

Die Chefrau Franziska Barisch aus Borkendorf, Kreis Keiße, war mit ihrem gegenwärtigen Mann in zweiter Che verheiratet. Diese Che war aber nicht glücklich, und fast täglich gab es zwischen den beiden Speleuten Streit, in den sich auch die Stiefkinder einmischten. Das brachte die Frau auf den unglücklichen Gedanken, ihren Chemann und den schlimmsten der Stiefsihne zu vergiften. Anfang September mischte sie unter zwei Fleischbrötchen Mäuse-gift und gab diese ihrem Mann und dem Stiefsichn. Es wurde aber Berbacht geschöpft, und die sohn. Es wurde aber Verdacht geschöpft, und die Brötchen wurden nicht genossen. Nach Aussage bes medizinischen Sachverständigen hätten die Giftmengen nicht töblich wirken können. Die Große Straffammer verurteilte daher die Angeschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts flagte lediglich wegen porfählicher Giftbeibringung zu einem Sahr acht Monaten Gefäng.

Der Berhaftete stellte sich als Kriminalbeamter bor und trug hinter feinem Rodfragen eine Sunbemarte, mit ber er fich "auswies.

### Bur richtigen Jahreszeit!

Der Magiftrat ber ichlefischen Stadt Golb. berg, in ber eine große Sutinduftrie beheimatet ist, hat einen Aufruf erlaffen, in bem er sich gegen die "butlose Mode" wendet, und mit Rücksicht auf die ungunftige Lage ber Hutinduftrie aufforbert, wieber Sute gu tragen. Der Aufruf verweift auf bie Arbeitsbeschaffungsbeftrebungen ber Reichsregierung, und meint ichließlich, daß das Sütetragen ebenfalls ein Beitrag gur Arbeitsbeschaffung sei — barum gibt er abichlie-Bend die Barole "Kein Bürger ohne hut" heraus.



Im Dienste der Winterhilfe!

### Gaukonzert des Oberschlesischen Arbeiter-Jänger-Bundes

500 Sänger singen

Zwischen den Fahnen des neuen Deutschlands, zwischen Tannengrün und Vereinssahnen stan-den am Sonntag 500 Arbeiter der Faust; um mit dem Fausonzert des Oberschlesimit bem Gautonzert des Oberschlessen und des ist den Arbeiter-Sängerbundes im Gleiwizer Schükenhaus eine geistige Oftstront zu dilben, beren Wasse das dentsche Lieb als Teil unseres unvergänglichen beutschen Kulturgutes ist. So beutete es auch der Gausührer des Bundes, Bergverwalter Sagner, der nach dem beutschen Sängergruß herzliche Worte der Begrüßung sprach und auf die hohe vater-bestühre Arbeiter-Sängerbund besitzt. Als Kampsbund sür deutsches Westen an der deutschen Ostsprach der Arbeiter-Sängerbund besitzt. Als Kampsbund sür deutsches Wesen an der deutschen Ostsprach das deutsche Liebe durch die Verzen des Arbeiter und die Verzen der Brüder in Gruben und Hitten, um sie durch die Macht des Liedes emporzuseheben. Troß der vielen Kückschläge der Letzen Jahre hat der Bund niemals den Mutsinten lassen, sondern den Glauben an die Bestrein nur un fieres Vation erlebt und weiß, der harvische Gernen der Nation erlebt und weiß, der harvische Gernen der Nation erlebt und weiß, 

lüberhaupt möglich, das Lied als deutsches Kulturgut zu pflegen und hinaus in das Bolf zu tragen. Sin Sieg-Heil auf unfer beutsches Volf und jeines Reiches Bräsidenten und Kanzler, das Deutschland- und das Horst-Wessel-Lied besichlossen der Festlichen Worte.

Dann begann das Konzert. In Massen- und Einzelchören war ein Kroaraum zusammen.

Dann begann das Konzert. In Walten-und Sinzelchören war ein Arogramm zusammen-gestellt, das aus schönen Einzelleistungen ein bun-tes, in sich geschlossens Mosaitbild bildete, das eine beredte Sprache von der Vielseitigkeit pro-grammtechnischer Gestaltung gab. Wenn man die Leistungen betrachtet, so muß man die unge-heure Arbeit, die eiserne Disiplin und gesang-technische und künstlerische Durchbildung der Chormitglieder in erster Linie werten. Das gilt kesonders sür die Massen die re, doie, von besonders für die Massendore, die, don einem kleinen Ausgleiten abgesehen, durchweg zu einer gerundeten Leistung wurden. Erstaun-lich, was Gauchormeister Sobel aus diesen

schubert, sondern mit dem wirklichen Dzean):
Richard Wagners Steuermannslied aus dem "Fliegenden Hollander" und Silchers "Schiffer-lied", das wesentlich besser gelang als der erste genannte Chor, gaben Zeugnis von dem Ernst, mit dem die Vereinigung arbeitet. Der Arbeitergesangverein von Oderhütten (Gleiwis) hält's mit dem Landssturm, Gals lustiger "Krähwister Landssturm" und Klughardts köstlicher "Beibergabe und starfer rhythmischer Nuancierung. Medergabe und starker rhythmischer Nuancierung. Donners march ütte und Deich sel, hindenburg, kredenzten unter Leitung von Dude kund Teich mann Hegars "Mutterstraße" und eine Bolksweise, während ber Männergesangverein (Abwehrgrube (Mikultschüß) neben einem Volkslied unter Leitung von Sonierz Trunks nettes "Schwelhölzle" in Sonierz Trunks nettes "Schwelhölzle" in

Gerd Noglik,

jedüh) neben einem Bolfslied unter Leitung von Sonierz Trunks nettes "Schwelhölzle" in guter Ausarbeitung zu Gehör brachte.

Sauchormeister Sobel stellte sein Können mit dem Männergejangverein Bagen wertte steleiwiz unter Beweis und gab einwandstreie Broben seiner Thorschulung mit Bendels kreie Gingsscharder und gendern und sich die Singsscharder und gendern und sich die Singsscharder grüße wie einen gendern unter Leitung von Pohl verlegte sich auf Lyrif und konnte mit Hoffmanns "Morgen im Balde" und Honnte mit Hoffmanns "Morgen im Balde" und hoffmanns "Morgen im Hoffmanns hoffmanns "Morgen im Hoffmanns hoffmanns "Morgen im Balde" und hoffmanns "Morgen im Hoffmanns hoffmanns "Morgen im Hoffmanns hoffmanns "Morgen im Hoffmanns hoffmanns "Morgen im Balde" und hoffmanns hoffmanns "Morgen im Balde" und hoffmanns hoffmanns hoffmanns in Balde" und hoffmanns hoffmanns

### Die Kleidersammlung beginnt!

Um heutigen Dienstag und bie folgenben Tage werben die Selfer und Selferinnen bes Binterhilfswerfs ab 14 Uhr in allen Sanshalten boriprechen und um Rleiber für bas Binterhilfswert bitten. Bie wir ichon bor einigen Tagen aufmerkfam gemacht haben, foll man bie Rleider gebünbelt bereit halten, um unferen Bertrauenspersonen bie Sammlung gu erleichtern. Auch bitten wir nochmals, nur ans. gebefferte ober ausbefferungsfähige Rleibungsftude gu übergeben. Beift unfere Belfer und Belferinnen nicht mürrisch ab, fonbern gebt frendig. 3m Dritten Reich barf nie. mand frieren! Beigt mahres Dentschtum und übt Sozialismus ber Tat.

### Lutherfestspiel im Oberschlesischen Landestheater

Anläßlich des Luthertages wird sich auch das Dberschlesische Land estheater in den Dienst der Sache stellen. Um 12. Rovember gelichagt das Reformationsdrama "Martin Lusther" von Wilhelm Henzen in einem Borspiel und sünf Aften zur Ansschung. Die erste Borstellung ist für die Jugend gedacht und beginnt beschlen ihm von der Mieden wis er Kirchenschlenen Unläßlich des Luthertages wird sich auch das ftellung ift für die Jugend gedacht und beginnt bereits um 12,30 Uhr. Zwei weitere Vorstellungen um 16,30 Uhr und 20,30 Uhr geben den Gemeindegliebern Gelegenheit jum Befuch bes Geftspiels. Rein Glied ber evangelischen Gemeinde follte berjäumen, sich durch Besuch dieses Reformationsbramas die große Perfonlichkeit Dr. Martin Luthers auf diese Weise neu zu vergegenwärtigen. Gintrittsfarten find in der Rendantur am Rlofterplat zu haben, und zwar werktags von 9 bis 13 Uhr und bon 15 bis 18 Uhr fowie am Sonntag bon 9 bis 12 Uhr.

### Geländeübung der Sitler-Jugend

Die Gefolgschaft VII bes Beuthener Unter-bannes ber H. unternahm am Sonntag mit Laftautos eine von prächtigstem Herbstwetter be-günstigte Fahrt in das Waldgelände um Kiefergünstigte Fahrt in das Waldgelände um Kieferstädtel und Rauden. Aurz hinter Kieferstädtel wurde nach vorheriger Geländebesprechung und beurteilung eine kleine Nebung abgehalten, worduf in dreieinhalbstündigem Marich Kauben erreicht wurde; hier mundete der heize Kassee besonders gut, zumal die herbstliche Kiihle sich ichon sühlbar machte. Nach Abhingen einiger Lieder und kurzer Kuhepause wurde abschließend auf einem freien Plat vor dem Ort der Helben dus einem freien Plat vor dem Ort der Helben dus einem freien Plat vor dem Ort der Helben dus einem freien Plat vor dem Ort der Helben dus alle wieder zur heimfahrt ausgehen. Während der Fahrt durch die Ortschaften wurde im Sprech dor wirkungsvoll für das "Za" am 12. Kovember geworben. Am Kande der Stadt wurde alles abgesetzt, und mit Rande ber Stadt wurde alles abgesetzt, und mit frischem Lied und Gleichtritt zog die Gesolg-schaft durch die Straßen nach dem Moltkeplak, wo nach einer kurzen Ansprache des Gesolgschaftsführers weggetreten wurde

### Wahlfundgebungen

Am Dienstag, 2 Uhr, findet im Bromenaden-Restaurant bei Muschiol, Ludendorfsstraße, eine große Bahlkundgebung statt, in der Kreiß-betriebszellenobmann Pg. Wanderka, in der Kreiß-betriebszellenobmann Pg. Wanderka, u.a. über das Bgen. Wie felipith, Walter Laxu. a. über das Dema "Gleichberechtigung und Frieden" sprechen werden. Sämtliche Arbeiter, Un-gestellten, Beamten, Gewerbetreibenden und freien Berufe werden hierzu mit ihren Angehörigen dringend eingeladen.

Ferner mache ich darauf aufmerksam, daß alle Abende um 20 Uhr im Deutschen Saus, Moltkeplatz (letztmalig am Sonnabend, dem 11. November er.) dieselben Kundgebungen stattfinden, zu denen alle Volksgenoffen mit ihren Angehörigen eingeladen werden. Der Ein-tritt zu allen Kundgebungen ist frei. Das nationalsozialistische Beuthen wird am 12. November wiederum feine Pflicht tun!

Rahmer, Rreisbetriebszellen-Breffeobmann.

### Betrügerischer Bildhauer

Gemeinde erteilten Auftrag bei verschiedenen Geschäftsleuten Aredite aufgenommen, obwohl er für diesen Auftrag längft befriedigt worden war. Es handelte sich um Beträge von 125, 150 und 300 Mark. Julet hatte er in einem hiesigen Hotel Bohnung genommen, aus dem er spurson berschwand, als die Hotelrech ung bis auf 150 Mark aufgelaufen war. Das Urteil lautete wegen fortgesetten Betruges auf sechs Monate Gefängnis.

\* 75. Geburtstag. Stellwerksmeister a. D. Josef Dainbek, Gobstraße 12, feiert heute, Dienstag, seinen 75. Geburtstag.

\* Bestandens Examen. Un der Universität in Greifswald hat cand. med. Albis Thomanef,

Sohn des Gastwirts Jos. Thomanef aus Beuthen, seine ärztlich e Vorprüfung bestanden.

\* Wochenendlehrgang im DHV. Um den Berufskameraden aus dem Kleinhandel in der Einmal zu zeigen, wie man seine Kenntwisse in der Praxis verwerten kann und welche Möglichkeiten es gibt, schertet und der Barenkunde Abgitgleiten es gibt, fich in der Barenkunde und Waren-prüfungen, verweitstliefe die Ortsgruppe Sonntag einen Bochenendlehrgangs, machte einige grundfätzliche Ausführungen über die Notennendlehrgangs, machte einige grundfätzliche Ausführungen über die Notennendlakeit der Morenkunde einige grundfähliche Ansführungen über die Not-wendigkeit der Warenkunde und Warenprüfung und ihre Bebeutung in der Verkaufspraxis für die Absatteigerung. Anschließend begann er mit praktischen Beispielen aus der Textil-branche. Brennproben und Zerreisproben werden vorgesührt. Nach kurzer Vause ging der Redner auf das Gediet der Lebensmittel über. Auf diesem Gediete spielte die mikro-stopische Untersuchung eine große Rolle. Zum Abschluß brachte der Vortragende einige praktische Beispiele aus der Eisen waren branche.

### Geologische Tagung in Gleiwitz

(Gigener Bericht)

Gleiwig, 6. November

Die Geologische Bereinigung Dber Die Geologische Bereinigung Deckichlesiens veranstaltete am Sonnabend und
Sonntag eine Tagung, die mit Besichtigungen der Chamottesabrik an der Lindenstraße und der Kunstgießerei der Breußischen Bergwerks- und Hilberten Borträge statt. Studienrat Malewisk ibeden Borträge statt. Studienrat Malewiski behandelte zunächst die Bedeutung der Kieselsaure und mies der organischen und anorganischen Katur und wies nach, daß die Kieselsäure, besonders in ihrem kolloidalen Uggregatzustand, nicht nur in Steinen und Kstanzen enthalten ist und große Bedeutung für das Wachsen der Aristalle und der Ksslanzen bat, sondern tatsächlich einen Uebergang von der anorganischen zur organischen Katur schafft. Wachsende Kristalle in einer Wasserglaslösung zeigten diesen Vorgang. Bewunderung erregte die Reproduktion von Ksslanzen nicht Mehren und Tieren mit Kieselsäurepanzer. Diese maritimen Urtiere, die durch das Mikroskop auf die Lein-wand geworsen wurden, zeigten in wirkungsvollen Beise die "Aunstformen in der Katur"

Professor Eisenreich, unter bessen Leitung die gesamte Tagung stand, hielt einen Bortrag über

#### bie Giszeit in Oberichlefien

und wies zunächst darauf hin, daß in der mittle-ren Kreidezeit in Oberschlessen ein Meeresein-bruch erfolgte, nach dem im älteren Tertiär die-ies Weer wieder Land wurde. Ein weiterer Meereseinbruch erfolgte im Miozän. Im Pliozän war Oberschlessen wieder sestes Land. Bon den Karpathen und von den Sudeten wurden gewaltige

6000 Fund ft nide gutage geforbert, größtenteils Feuerstein- und Sornfteingeräte, ans denen er-tennbar fei, daß die steinzeitlichen Menschen eine fennbar sei, daß die steinzeitlichen Menschen eine große Fertigkeit in der Serstellung dieser Geräte hatten. In Sersno sei auch eine Tasse aus der jüngeren Steinzeit ausgebaggert worden. Auch in Tatischau, in der Gegend von Laband, auf Betersdorfer Gebiet an der Alodnitz, in Sonitza, Jernik, Ellguthez abrze und Richtersdorf habe man schöne steinzeitliche Funde machen können. Schaber, Krazer, Pfeilspien, Messer und andere Geräte sind gefunden worden. In einer Reihe von Lichtbildern zeigt Oberlehrer Stalnik eine Unzahl dieser Geräte und machte darauf ausmerksam, daß tatsächlich eine Bearbeitung bestehnden hat.

Am Sonntag besichtigten die Geologen das Aquarium im Stadtpark und sodann die Dilwialfunde im Oberschlesischen Museum in Gleiwitz, durch deren reichhaltige Sammlung Oberlandmesser Erunden und Museumsdirektor Der Grunden und Grunden und der Grunden und de Deinevetter führten. Am Rachmittag wurde

#### ein Ausflug ins Miogan, Pliogan und Dilubium,

du ben steinzeitlichen Fundorten und den Spuren der mittelalterlichen Burg-anlagen unternommen. Eine Arbeitssigung bot als Abschluß der Tagung Gelegenheit, die gev-logischen Probleme Oberschlessens und die Geologie im Rahmen der heimatkundlichen und volkskundlichen Arbeiten zu erörtern.

\* Angejahren. Am Montag, gegen 4,30 Uhr. Torp. Kapitän a. D. Waldau, besonders auf wurde ein Arbeiter aus Oftoberschlessen unter der die Bedeutung des nächsten Wahltages hinwies. Schomberger Untersührung von einem Liefer- Er betonte, die allen Nameraden obliegende Pflicht,

Schomberger Untersührung von einem Lieferwagen angefahren und exheblich verlett.
\* Straßensperrung. Wegen Erneuerung der
Schienen der Schmalspurdahn wird die Hinde in den Beiter wurde auf die Winterhilfe hinburgstraße im Beuthen (Kernverkehrstraße
Mr. 5) vom 7. November ob für etwa drei
Tage gesperrt. Umkeitung erfolgt über
Franz-Schubert-, Hukeitung erfolgt über
Franz-Schubert-, Volteistraße und Brivatweg an
der Volomithalde der Karsten-Centrum-Grube.

\* Rabelstörung. Das Kostant Beuthen teilt
mit: Die Fernsprechanschlüsse an dem Wege Karf
weiner Monatspersammskung in der der Kührer.

ju einer Monatsversammlung, in ber der Gubrer, - Johannaschacht find burch Rabelfehler

### Kunst und Wissenschaft Rammermufit-Abend in Beuthen

Konzert in ber Shnagoge

Dieses Ronzert, das am Sonnabend in der Gleiwiger und am Sonntag in der Beuthener Shnagoge stattfand, hatte es um seines ber-borragenden musikalischen Gehaltes willen und wegen seines reifen Einbrucks verdient in beiden Städten viel besser besucht zu werden. Denn die Bortragsfolge wandte fich an alle Freunde guter Rammermufit: Sanon, Bach, Brahms und Menbelssohn kamen mit ihren besten und leichtverständlichsten Werken und Arien zu Gehör. Der Wiedergabe nahmen sich keine Disettanten an, sondern erststlassige Künstler.

Die Dresdener Trio-Bereinigung, die sich aus Walter Gold mann, Brojessor Alfred Wittenberg und Baul Blumenfeld zusammenset, ließ zunächst Josef Handus Trio in G-Dur io lieblich auferstehen, daß sie mit dem uten Nater Sandr auten Bater Handn wieder jum forglosen Kinde wurden und auf Asphodeloswiesen Blumen pflückten Dieses Werf war ein Hunnus an die Freude, war die Mangwerdung des Stormschen Herbstliebes "ift doch die Welt, die schöne Welt, so gänzlich un-verwüstlich . . . . Wollte man einzelne Teile be-sonders hervorheben — wir tun dies nicht des-halb, um an diesem geschlorsenen Dranismus des Trios ein Seziermesser anzusehen, das wäre hier wider den Weist — so wäre der Anzuse wider den Geist —, so ware der zweite Anbante-jag zu nennen, bei bessen Wiedergabe die Instrumente eine bermaßen flangvolle und ichone Birfung erzielten, daß man diesen Sat gerne ein weitesmal gehört hätte. Bebingt wurde dieser tiefe musikalische Eindruck auch durch die hervorragende Atuftik des Raumes und einen ausgezeich neten Flügel.

Das sein abgestimmte, reise Zusammenspiel der Trio-Vereinigung erwies sich, vielleicht noch mehr bei Johannes Brahms' Trio in H-Dur.

Rang ist.

Oberkantor Richard Cohn (Gleiwig) fana mit umfangreicher und angenehmer Baritonstimme bie Arie aus der "Schöpfung" von Sahdn: "Und Gott sprach: es sammle sich das Wasser", darauf die Sterbearie aus "Clias" von Felix Mendels-sohn-Bartholdy. Hier war gesanglicher Höhepunkt das erschütternde: "es ist genug.

Lotte Schwarz - A of en baum (Breslau) rezitierte die leidenichaftliche Schlußsene aus dem "Feremias" von Stephan Zweig; iene Szene, in der nach Zerftörung des Tempels "Stimmen aus dem Bolke" den Propheten um ihr Schickal und ihr Leiden befragen. Die dramatische Geftaltungsfraft der Sprecherin, die plastische Bildhaftig ber Worte machten tiefen Ginbrud.

### Stadttheater Ratibor

### "Zar und Zimmermann"

Lorgings Meifterwerk erweift fich immer wieder als ein undergänglicher Edelstein unseres Spielplans. Wie köstlich illustriert doch hier der ehrliche, schlichte und wahre Lorzing die wohlsbefannten Begebenheiten mit Humor und Laune fprudelnder Musik! Kapellmeister Z im mer hielt die vertrauten Klänge in glücklichem Fluß, einstellen Franzellen Braddung berschere drudsvoll kamen die einzelnen Bravourlieder heraus, und besonders wohltuend war auch wieder die gute Dissipliniertheit der Chöre. So wurde die Aufführung, die Intendant von Bongardt mit großer Liebe vorbereitet hatte, wieder ein chöner Erfolg. Alle Darfteller zeigten erfreuliche Zeichtigkeit und gewannen durch die anfangs etwas fühle Atmosphäre hindurch bald volle Berbindung mit dem leider immer noch mäßig besuchten Saus Sier spürt man Beethovensche Genialität, hier offenbart sich die Farbenfrendigkeit und der Glanz Eröffnungsmatinee versprochen hatte, und machte Brahmsscher Kunst am deutlichsten. Mübelos als Zar nicht nur stattliche Figur, sondern wirkte meisterte das Trio alle Schwierigkeiten der Par- start durch seinen wohlklingenden kräftigen Bariton. Eröffnungsmatinee versprochen hatte, und machte als Zar nicht nur stattliche Figur, sondern wirkte start durch seinen wohlklingenden kräftigen Bariton. Wetter aus Dingsda"; Mittwoch in Benderschaft zu vergeben hat, die Pittark durch seinen wohlklingenden kräftigen Bariton. wiete (2014): "Bildschüh". — Uraufführung des Schaußer seines Schaußer seine

The das Birtuofe sehr zu betonen, das hier sonders das sehr kunstvoll vorgetragene Zarenlied. in den raffinierten Doppelgriffen und Läusen Die originelle Gestalt des Bürgermeisters gab einen Künstler zu Nebertreibungen anseuern Karl Berger. Der Liebenswürdigkeit des könnte, spielte Brosesson Alfred Bittenberg geriebenen französischen Diplomaten blied Fredh die, Chiaconne" von J. S. Bach in vornehmster Busch seigte damit, daß er ein Sologeiger von Sextett durch seine klangvolle kräftige Stimme Sextett durch seine klangvolle kräftige Stimme angenehm auf. Max Baltrusch at lag die Rolle des sentimentalen Naturdurschen Veter Iwanow, der ewig eifersüchtig ist, und die Komik des falschen Zaren ganz ausgezeichnet. Seine wieder höchst anmutige und schalkhafte Partnerin war Anneliese Betrich, die ein sehr icharmantes Bürgermeiftertöchterchen gu geben wußte Auch alle übrigen Darsteller sügten sich trefslich in den Rahmen der auch bühnenbildnerisch und in der Ausstattung wohlgelungenen Aufführung.

### Der Leiter des Parifer Pafteur-Instituts +.

Nachdem das Parifer Paftenr - Inftitut bereits vor furgem durch den Tob des berühmten Tuberkulojesorschers Calmette einen schweren Berlust erlitten hat, ist nunmehr der langjährige Leiter des Kasteur-Anstitutes, Krosessor Dr. Emile Roux, der letzte unmittelbare Mitarbei-ter Kasteurs selbst, gestorben. Kros Roux hat seit 30 Iahren das Kasteur-Institut in Paris hat seit 30 Jahren das Kapent-Snittat in Sates geleitet. Er hätte im Dezember sein 80. Lebens-jahr vollenden können. Mit Kasteur hat Roux von 1876—1895 zusammen gearbeitet. Der Bervon 1876-1895 zusammen gearbeitet. Der Ber storbene, der Mitglied der Afademie der Wissen chaften und der Medizinischen Akademie ift, ift burch bedeutungsvolle Forschungen über bie Diphtheritis und die Gernmtherapie gegen diese Krantheit weit befannt geworden.

Der Paderborner Philosoph Funke †. Im Alter von 70 Jahren ist der Prosessichen Akade-sophie an der Philosophisch-Theologischen Akade-vin Radio er Philosophischen Der Akademie Baberborn, Domfapitular Dr. Gunte,

Oberschlesisches Landestheater. Dienstag (201/4) in

### Hoch schulnachrichten

In der rechts- und staatswissenschaftlichen Fa-tultät der Universität Breslau hat der Brivatdozent an der Universität Berlin, Dr. Günter Schmölders, den Auftrag erhalten, die Bertretung der durch das Ausscheiden von Professor Bräner freigewordenen Brofessur für wirt-schaftliche Staatswiffenschaften wahrzunehmen.

Der Generaldirektor der Deutschen Reichs-bahngesellschaft hat als Nachfolger von Geh. Ober-baurat Hoogen Reichsbahndirektor Baum-garten zum Direktor des Verkehrs- und Baumufeums in Berlin ernannt. - Der Direftor bes Raifer-Bilhelm-Inftituts für Faserftoffchemie in Berlin-Dahlem, Professor Dr. Reginald Dliver Dergog, ift auf Grund des § 3 des Berusbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt worden. — Ans Grund des § 5 Abs. 1 des Beruss-beamtengesetzes wurde der Direktor der Staatlichen Atademischen Hochschute für Musit in Berlin-Charlottenburg, Universitäts-professor. Dr. George Africa eine nach in dos professor Dr. Georg Schünemann, in das Umt eines Professors an der gleichen Hochschule versett. — In der rechts- und staatswissenschaft-lichen Fakultät der Universität K i e l sind der bisherige Privatdozent an der Universität Bonn, De Ernst Rudolph Suber, ber bisherige Privat-bozent an ber Universität Beidelberg, Dr. Georg Dahm, der bisherige Privatbozent an der Uni-versität Göttingen, Dr. Karl Larenz, und der bisherige Privatdozent an der Universität Kiel, Dr. Hermann Bente, su o. Professoren ernannt worden. — Der Lehrstuhl für chemische Technologie an der Technischen Hochschule Sannover. der durch das Aussicheiden von Prosessor Duince frei geworden ist, ist dem o. Prosessor Dr. Gustab Reppeler an der Technischen Hochschule Hannover übertragen worden.

Die Bland-Medaille für Professor Beisenberg. Auf der Festsitzung der Deutschen Physikali-ichen Gesellschaft in Berlin wurde dem jungen Leidziger Ordinarius für theoretische Physik, Prosessor Dr. Werner Deisen berg, die höchste Auszeichnung verliehen, die die Physika-lische Gesellschaft zu vergeben hat, die Pland-Medaille für 1983. Prof. Gisenberg ift der

### Beitere Erfolge in der Arbeitsichlacht

Arenzburg, 6. Robember. Die Bahl ber Arbeitstofen im Arbeitsbezirk Rreuzburg ift gegenüber bem Stande bom 31. 1. 1933 bis zum Stichtage 31. 10. 1933 von 12 656 auf 3134 - um 75 Brosent gefallen, bie Babl ber Arbeitslofen-Unterftützungsempfänger um 90 Prozent, Die ber Rrifenunterftühungsempfänger um 64 Prozent und die der Wohlfahrtsempfänger um 88 Prozent. Gegenüber ber letten Berichtszeit, Stichtag 30. 9. 33, ist bie Zahl der Unterstützungsempfänger in fämtlichen Unterstützungsarten um 25 Prozent gefallen. Auf 1000 Einwohner entfallen jett nur noch 8,9 und auf 1000 Erwerbslofe nur 13,5 Arbeitslofen- und Rrifenunterftützungsempfänger, während am 31. 1. 1933 noch auf 1000 Ginwohner 51 und auf 1000 Erwerbstätige noch 76 entfielen. Bei 51 Notftandsmagnahmen werben im Begirt 2695 Notftanbsarbeiter beschäftigt. Im FWD. fteben gur Zeit 915 Dienftwillige. Landhelfer werden 472 gezählt. Gamtliche Stäbte im Arbeitsamtsbezirf Rrengburg, und zwar Kreuzburg, Rofenberg, Guttentag, Konstadt. Pitschen und Landsberg find frei von anerkannten Bohlfahrtsempfängern. Der Kreis Guttentag ist nach wie vor völlig frei von Wohlfahrtsempfängern, während in den Kreisen Kreugburg und Rosenberg 90 Prozent ber Bohlfahrtsempfänger bereits untergebracht find,

geftört, die auf Erdarbeiten zurückzuführen sind. Die Eingrenzung und Beseitigung der Rabelstörung ist im Gange. Die gestörten Anichlusse werden voraussichtlich spätestens im Laufe mieder betriebsfähig sein. Un der Tehlerbeseitigung wird ununterbrochen gearbeitet.

der Reft wird in ben nächsten Tagen folgen.

\* Chem. 23er bon Binterfelbt hielten am Conntag ben Monatsappell ab, ber im Zeichen bes Bahlfampfes ftanb. Der erfte Führer, Dipl.-Ing. Hill, ernannte den Beirat. Als 2. Führer ernannte er den Kaufmann Schmat-loch, Dombrowa. Als Kassierer Viertel, als

### Rostenloje Rechtsberatung

Juriftische Sprechstunde

am Mittwoch, bem 8. November

bon 17—19 Uhr

Beuthen, Industriestraße 2

Berlagsgebäude der "Ditdentichen Morgenpoft

Schriftführer Schmatloch Karl und als Kommandeur Arawietz. Hierauf nahm ber zweite Führer Schmatloch, Dombrowa, das Bort ju ber am 12. November ftattfindenden Bahl. Er erläuterte bie in acht Monaten geleiftete große Arbeit ber Regierung und forderte alle Rameraden auf, für Ehre, Bleichberechtigung und Frieden einzutreten.

Gtaatl. Klaffenlotterie. Morgen, Mittwoch, Schlug der Erneuerung ber Lofe gur 2. Rlaffe 42./268.

Katholischer Deutscher Frauenbund. Mi. (15,80) im Konzerthaussaale Frauenbund-Nachmittag. Vortrag: "Das Konkordat" (Studienrat Lieson).

Frauengruppe des Kameradenvereins ehem. 156er. Di. (16) Berfammlung im Restaurant Café Kaiserkrone, Reichspräsidentenplag 15.

Rameradenverein ehem. Sanitätsschüler. Mi. (20) ım Bereinslokal Stöhr, Bismarastraße 8, Monatsappell. Tagesordnung: Bahlkundgebung. Bund deutscher Osten, Arbeitsring, Verein heimattreuer Ost- und Westpreußen und Posener. Frauengruppe Mi. (15) Case Wosnißka.

Reichsfachschaft beutscher Schwestern. Go. 11. Rov. (20) im Evgl. Bereinshaus, Gleiwig, Lohmeperstraße, große Schwesternversammlung. Treffen vor dem Bahnhof. Heute Di. (20) Kundgebung im Deutschen Haus, Beuthen.

Benfionärverein. Dp. (16) Monatsvers. im Restau-rant Kaisertrone, Reichspräsidentenpl. Begen Boltsab-

simmung zahlreiche Beteiligung erforderlich.

Schus-, Polizeihund- und Tierschuptverein (Alter Berein). Die Monatsversammlung Di. fällt aus. Dafür auf Anordnung des RBPH. Generalversammlung am Di., 14. 10., im Bereinslofal Stöhr, Freiheifstr. 8. Kameradenverein ehem. Fußartl. Mi. (20,30) bei Gaiemist außerslammätiger Wagertsenvoll Gajewifn außerplanmäßiger Monatsappell. Ramerabenverein ehem. 51er. Di. (20) im Bereins

lotal Schitting Pflichtappell. Fachgruppe Friseure. Di. (20) Wahlversammlung aller NSBO.- und Fachschaftsmitglieder der Fachgruppe Friseure im Bromenaden-Restaurant.

Capitol verlängert bis einschließlich Donnerstag ben

Capitol verlängert bis einschließlich Donnerstag den Beimatfilm "Benn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt..." mit Maria Pandler, Saxrn Liedke, Else Elster und Olaf Bach. Im Beiprogramm: "Dorfiu gend", ein Kinderfilm von Gösta Kordhaus, "Beimar", die Stadt der deutschen Dicker und die hochakuelle Kor-Tonwoche.

Palaß-Theater bringt über drei Tage — Dieustag dis Donnerstag — Michael Vohnen in dem Tonfilm "Zwei Krawatten" mit der Besehung: Olga Ischechowa, Nalph Arthur Roberts, Erta Gäspier, Julius Halt... wiein, Theo Lingen u. a. m. Im Beiprogramm: "Tom und 3 ach die lustigen Tiroler", "Die Kunst des Bronzegießens" und die Usa-Tonwoche.

Deli-Theater verlängert die Tonfilm-Operette mit Franziska Gaal und Paul Hörbiger "Grußund Rulburg, — Bervnika". Ferner wirken mit Otto Ballburg,

Gefunder Ginn in altem Brauch. In früheren Jah ren war der Gebrauch des Mantels noch nicht so verbreitet wie hente, aber — jeder trug in der autheten Zahreszeit einen Schal. Instinktiv erkannte man, daß in erster Linie die empfindlichen Atmungsorgane geschützt werden müssen. Der Schal allein schieft nafürlich ie empfindlichen Schleimhäute der Atmungsorgane nicht empfindlichen Schleimhäute der Atmungsorgane nicht zegen Kokrankungen sondern man, braucht dessu nach die legen Erkrankungen, sondern man braucht dazu noch die närmebilbenden Kaifers Brust-Caramellen mit den "I Tannen", die neben reinem Malzegtrakt eine Reihe anderer wertvollster Erkrakte enthalten und so din ausgezeichnetes Borbengungsmittel gegen Husten, Seiferseit und Satarrh bilden Beiferfeit und Ratarrh bilben.



Silbe Silbebrandt usw. Regie Karl. Boese. Im Borprogramm ein Kurztonsilm und die neueste Tonwoche.
Echauburg bringt ab heute die Tonsilm-Operette mit
Gustav Fröhlich, Lien Depers, Ernst Beredes, Anny
Uhlers "Die verliedte Firm a". Dazu im Borprogramm Szöfe Szakall in dem Tonkustspiel "Es wird
geheiratet" und die neueste Tonwoche.
Kammerlichtspiele verlängern den Operettensilm
"Mußmanische verlängern den Operettensilm
"Mußmanische Szakall, else Sauptrollen spielen der konsische Szöfe
Szakall, Else Elster und Ivan Vertrolich.
Intimes Theater. Die Usa-Tonsilm-Operette "Walzerkrieg" bleibt noch dis Donnerstag auf dem Spielplan. Die Hauptrollen spielen Kenate Müller, Willy
Fritsch, Rose Barsonn und Baul Hörbiger.

\* Bobref-Karī. Deutscher Abend des Kriegervereins Karī. Die Ortsgruppe Karī veranstaltete am Sonntag im "Tivoli" einen Deutschen Abend. Der stellvertretende Bereinssishver. Oberpostsefretär Urbanczbef. sonnte ein volles Haus begrüßen. Grußensteiger Friz Bolf trug eine Dichtung "Freiheit und Baterland" von Arndt vor, worauf Lehrer Kosubest den Khffhäuserfilm "Der Aufmarsch der Millionen in Berlin am 1. Mai"zeigte. Die begleitenden Worte sprach Grußenderteiben. Die begleitenden Worte sprach Grußenderteiben auch über die Bolfsabstimmung, den 12. Nobember, berichtete. Der Khffhäusserlerbund sie Volfsabstimmung, den ferbund sie stolz daranf, an dem großen Wert der Einigung der deutschen Stämme zu einem Bolf und einem Keich mitzuarbeiten. Um 12. Rodember missen der eine Aben Erlaten Solf aten

Magiera verfaßt und don dem Alrahrigen Aurnbruder Magiera verfaßt und don dem Alsiährigen Turnbruder Kaleja vertont wurde. Lange vor Beginn war der Brollsche Saal überfüllt. Konrektor Burscht agab seiner Freude darüber Ausdruck, daß es dem Turnverein vergönnt ist, mit eigenen Kräften eine solche Ausspührung zu veranstalten. Um Dirigentempult stand der Verfasser der Operette, während der Junge Komponist im Orchester mitwirkte. Die Zuhörer waren dom der Gesamthandlung und den der waren von der Gesamthandlung und vo Begabung der jungen Künftler überrascht. Szenen mußten wieberholt werben und am Schluß belohnte endloser Beifall die Veranstalter.



Die Störungsfronten ber neuen Gerie gieben über Island südostwärts. Sie werben auch Ginlug auf bie Bitterung unferes Bezirkes erlangen. Bei etwas auffrischenben westlichen Binden fommt es erneut gu Bewölfungsgunahme, und zeitweise treten Nieberichlage, meift Gprah. regenfälle, auf. Die Temperaturen werben besonbers in höheren Lagen anfteigen.

Ansfichten für Dberichlefien bis Dienstag abend:

Muffrifchenber Beft, erneut neblig trube, späterhin Sprühregen, milber.

### Gleiwitz Rundgebung des Bundes deutscher

Die Ortsgruppe Gleiwiß im Bund deutscher Osten veranstaltete am Sonntag im Saale des Ev. Bereinshawses eine Kundgebung. Nach der Eröffnung durch Mittelschusslehrer Mellschusslehren hielt Oberdürgermeister Meher einen Bortrag. Er frizzierte die Geschichte Deutschlands seit der Medolf der der letzten 14 Jahre es nicht vermocht hätten, dem deutschen Bolke Frieden, Freiheit und Brot zu geden. Der Redner ging dann auf die Abrüft ung sfragen ein und richtete an die Bedölkerung von Gleiwiß die Ausscherung, am 12. Novembere. Bürgermeister Dr. Evoldis brachte zum Ausdruck. das die Vereinigten Verbände stets den Beg gegangen seien, der zu einem kleinen Teil dazu beitragen sollte, das Deutschland er wachen den konnte. Often

bleiben. Jeden Mittwoch finden um 20 Uhr Seimaben de im "Saus ber Deutschen Arbeit" statt.

Der Turnverein "Borwarts" hält am Don-nerstag, 20 Uhr, im "Stadtgarten" eine Monats-versammlung ab. Mit Rücklicht auf den wichtigsten Teil der Tagesordnung "Meldung bei der SA." wird vollzähliges Erscheinen erwartet.

### hindenburg Rüdgang der Arbeitslofigfeit

# Beginn des Rathausumbaues. Am Montag im Arbeitslamtsbezirk Hindenburg um 790 auf 16.832 zurückgegangen. Hiervon sind 16.153 Persionen arbeitslos. Unterstügt werden 3. 3. in der Arbeitslosenversicherung 304 männliche und 134 weibliche und in der Arisensürsorge 4487 männliche und 295 weibliche Personen. Bermittelt wurden 895 Personen (758 männliche und 137 werden zurch Baumeister Friz Schulz wird wurden 895 Personen (758 männliche und 137 weiben zurch Baumeister Friz Schulz wird wurden 895 Personen (758 männliche und 137 weibend als weiterer Bauabschinitt der wurden 895 Versonen (758 männliche und 137 weibliche). Am 31. Oftober waren im Arbeits-amtsbezirk Hindenburg bei Notstandsarbeiten 666 und im freiwilligen Arbeitsbienst 451 Perfonen beschäftigt.

in seiner Ansprache von den Idealen der Kamerabschaften und Treue aus, deren Bslege sich die Jugendbetriebszellen auf ihre Kahne geschrieben haben. Wit Freude könne heute die Berksiugend unter Leitung von Oberingenieur Veit ihr neues Heim in Besit nehmen. Standortsihrer Janik sprach der Werksleitung Dankund Anerkennung über das Geschaffene aus. Bannsührer Guttender Vas Geschaffene aus. Bannsührer Guttender der Verksleitung Dankund die NSB. in der dikteringend aufgegangen sei, um die staats- und vollserhaltenden Ideen Woolf Ditlers vorwärts zu treiben. Deerbürgermeister Fillusch gab seiner Freude darsüber Ausdruck, daß die Wertsleitung der Ingendein so schoff dit jederzeit ihrer habe. Die Jugend win sich ich jederzeit ihrer hohen Aufgaberland sich geborsam lernen. Erst dann könne sie einmal an ihrem Blabe im Leben besehlen.

\* Der Deutsche Techniker-Berband veranftaltet am Mittwoch, 20 Uhr, in Stadlers Marmor-faal eine große Wahltundgebung.

### Oppeln

### Spenden fürs Winterhilfswert

Jür bas Winterhilfswert hat die Schle-fische Portland-Zementfabrik einen Betrag von 4000 Mark und die Landwirt-ich aftskammer einen Betrag von 1000 Mark gestistet. Ferner der Beamten-Wohnungsverein 300 Mark. Durch die NS.-Frauenschaft und andere caritative Vereine wurden durch andere caritative Vereine wurden durch Hauft au sia mm l'un gen bisher 1903,15 gesammelt. Auch das Theater und die Lichtspielhäuser baben sich in den Dienst der guten Sache gestellt. So wurden durch die Hitlersugend in den Rammerlichtspielen 316 Mark, in den Piasten-Lichtspielen 133,20 Mark und im Metropol-Theater 72,56 Mark sowie im Stadttheater 43,77 Mark gesammelt. Einschließlich einer Reihe von kleineren Beträgen sind die der 6500 Mark gesammelt. Beträgen find bisher 6500 Mark gesammelt

\* Der Oppelner Saus- und Grundbefigerverein begeht am Mitthvoch, 20 Uhr, in Forms Saal sein 40 jähriges Bestehen, verbun-ben mit einer Kundgebung für die Bolksabstim-mung und Reichstagswahl am 12. November. \*Für das Winterhilfswerf haben die Beam-

ten, Lebrherionen, Angestellten und Lohnempfanger der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe bisher insgesamt 960.95 Mark gespendet.

\* Beginn bes Rathausumbanes. Am Montag

erfolgen, wahrend als weiterer Bauabichnitt der And au am Rathausturm vorgesehen ist. \* Amtswaltertagung der NSBO. Ovpeln-Stadt. Im Gesellschaftshause fand eine Amts-waltertagung der NSBO. statt. Areisbetriebs-zellenobmann Pg. Dawid, beschäftigte sich zu-nächst mit den Richtlinien für den 12. November. \* Beihe des NSJB.-Jugendheims der Firma den Bellenobmann Pg. Da wi d. beschäftigte sich zunächste Deichiel. Die nationalsozialistische Ju-nächst mit den Richtlinien für den 12. November. Am Dienstag wird im Gastbauß zur Eisenbahn ein Speich fel konnte dank dem Entgegenstommen der Werfsleitung am Sonntag ein Sprech dor der NSBO gebildet Außerbammen der Werfsleitung am Sonntag ein werkskammer eine Frauendersammlung

# Dr. Berger-Prozeß in zweiter Auflage

### "Ronto 822" und der Hausbertauf des früheren Oppelner Oberbürgermeifters

(Gigener Bericht)

Oppeln, 6. November. Nachdem im September d. J. der Prozeß gegen den früheren Oberbürgermeister Dr. Berger zwecks Vernehmung weiterer Zeugen vertagt werden mußte, begann am Montag vor der Korruptionsstrafkammer die neue Verhandlung. Den Vorsitz führt Landgerichtszat Chuchull, während als Beisitzer Landgerichtsrat Dr. Pawel und Gerichtsassessor Dr. Zeller fungieren. Die Anklage wird durch Staatsanwalt Dr. Jaenicke vertreten. Die Verteidigung führen auch diesmal Oberlandesgerichtsrat a. D. Rechtsanwalt Dr. Haertel und Rechtsanwalt Dr. Ludwig aus Breslau. Zu dem neuen Prozeß ist eine Reihe neuer Zeugen geladen, die hauptsächlich zu dem Hausverkauf des Angeklagten an die Wohnungsfürsorge und das damit verbundene Disziplinarverfahren gehört werden sollen.

Bu den neuen Zeugen gehören auch der frühere lage gum größten Teil fehlten. Bigepräsident der Oppelner Regierung, Gerhard flagte führte hierzu aus, daß er vielfach an Bitt-Müller, Berlin-Zehlendorf, Regierungspräsi- steller größere Betrage aus seinem Privatbent Dr. Nicolai aus Magdeburg, jest im Innenminifterium, ber frühere Stadtfammerer bon Oppeln und Leiter ber Wohnungsfürforgegefellichaft, Erfter Bürgermeifter a. D. Dr. Boralet aus Reichenbach, Regierungs- und Baurat Riemener aus Frankfurt a. M. und Bandgerichtsbirettor Gospos.

#### Insgesamt find gu bem neuen Prozeß 38 Bengen gelaben,

barunter gahlreiche Beamte, die in der Stadtgiro-taffe tätig find. Die Unklageschrift legt bem Angeflagten Veruntrenung von Geldern, die er von der Schlesischen Zementindustrie dur Verwendung für wohltätige Zwecke erhalten hat, sowie Beseitigung von Urkunden zur Last.

Dherbürgermeifter a. D. Dr. Berger wurde sunächst zu seiner Berson bernommen. Als er nach Oberschlesien bersetzt wurde, habe er als erster Oberpräsibialrat und späterer Bizepräsident alle seine Kräfte sür den Ausbau von Oberschlesien eingesetzt. Zur SPD. sei er erst eingetreten, als er bereitz Bizepräsident geworden war, wie er sagt, "um auch dem einfachen Mann Vertrauen einzuflößen." 1927 wurde er zum Oberbürgermeister von Oppeln gewählt. 1928 und 1929 wurden dem Angeklagten pan der Zementinduktrie in meister bon Oppeln gewählt. 1928 und 1929 wurden dem Angeklagten von der Zementindustrie je 10 000 Mark zur Verfügung gestellt, die er durch besondere Schreiben für berich amte Arme erbeten hatte. Siervon wurden 10 000 Mark auf das berühmte Konto 822 der Stadtspar- und Virokasse und im Jahre 1929 weitere 10 000 Mark durch Barsched auf die Dresdener Bank eingezahlt.

Rachbem ber Angeklagte die ersten 10 000 Mt. etwa zwei Rahre auf ber Stadtgirokasse hatte liegen laffen, wurde das Geld in kurzen Abftanden in größeren Summen abgehoben.

3mei größere Beträge murben auf bas Bor-

ber mögen gezahlt habe, und zwar mehr, als er für diese Zwede von der Zementindrustrie erhalten habe. Das Gelb der Zementindustrie sei ihm zur personlichen Berfügung gegeben worden und nicht ber Stadt. Wenn er das Gelb ber Zementinduftrie hatte beruntreuen wollen, bann hatte er es nicht auf das Conderfonto 822 einzahlen brauchen, tag berlegt.

Iba die Zementindustrie feinerlei Abrech nung über die Berwendung bon ihm gefordert Da er große Beträge an Bittsteller aus seiner Tasche gezahlt habe, habe er sich auch für berechtigt gehalten, sich das Geld von diesem Konto 822 zurüderstatten zu lassen. Der an Dr. Landsberg gezahlte Betrag von 2500 Mark war nicht durch ihn zu bezahlen, sondern von der Stadtgirotaffe, da der Anwalt von diefer bei den Revisionen in Anspruch genommen worden ift.

Um den zweifelhaften Un - und Bertauf seines Sauses näher zu beleuchten, wird das Urteil in dem Disziplinarverfahren ver-

#### In der Rachmittagsverhandlung

wurden Generaldireftor Dr. Gimon und Generaldirektor hoffmann bernommen. Lets-terer machte eine neue Bekundung, die im früheren Prozeß fehlte. Danach foll aus einem Schreiben des früheren Oberbürgermeisters Dr. Reugebauer, des Borgangers des Angeklagten, hervorgeben, daß tatfächlich bon ben Stiftern ber Zweck und der Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel sehr weit gestedt wurde. Weitere Zeugenbernehmungen wurden auf Diens-

### Zum Abschluß der Kolonialausstellung Gleiwitz

bom Ortsverdand Gleiwis des Reichskolonial-bundes veranstaltete Kolonialausstellung am Sonntag abend nunmehr auch ihren, der heite-ren Muse gewidmeten Austlang gefunden. Bei dem allseitigen Interesse, das der Ausstellung und ihren Veranstaltungen auch außer-halb von Gleiwig entgegengebracht wurde, barf diese erste öffentliche Betätigung des Ortsverbandes Gleiwis des Reichstoloniasbundes als durchaus geglückt angesehen werden. Die Ausstellung selbst hat der Bevölkerung

eine Fülle bon Gegenständen aus unseren ebemaligen Rolonien gezeigt; es ist immer wieber die Frage erhoben worden, woher diese vielen Sachen stammten. Die Mehrzahl der Ausstel-lungsgegenstände ist der Ausstellungskeitung von privater Seite zur Berfügung gestellt worden, hauptsächlich von den Angehörigen des Kolonialund Schuttruppenbereins. Daneben aber hat in erster Linie Die Stadt Gleiwig bie kolonialen Sammlungen aus dem Städtischen Musetellung der Leitung überlassen; das Schul-

Jum Abschluß der Ausstellung geht uns noch anstaltungen gleicher Art sind jedenfalls alle folgende Rückschau zu:
die einem bunten Kolonialabend hat die Beits Gegenstände anhoten, mit Dank norge-Befig Gegenstände anboten, mit Dant borge-

> Besondere Unerfennung und berglichen Dank verdient der Leiter der Ausstellung felbst, Lehrer Baritichte, ber mit großer Umficht und Cachfunde das Material zusammentrug, sichtete und im Ausstellungsraum in der bekanntgewordenen wirfungsvollen Art aufbaute. Lehrer Paritschfe ist auch der Berfasser der zahlreichen interessan-ten Tabellen, die in Zahl, Bild und Schrift die wichtigsten Dasen der kolonialen Frage sinnfällig jum Ausbruck brachten. Gine Unjumme von Arbeit hatte er mit seinen Helsern zu leisten, bis alles an Ort und Stelle stand. Auch während ber Ausstellung lag die Leitung in seinen be-währten Sänben. Die schwierige Organisation ber Verteilung der Schulen auf die wenigen zur Verfügung stehenden Ausstellungstage ist eben-falls sein Werk.

Während der Ansstellungstage hat Lehrer Baritschte anläßlich der Eröffnung, bei ber Sonderveranstaltung für die Lehrerschaft und in jichuß. bezw. Privatkonko des Ange.
klagten überwiesen, mehrere tausend Wark wurden an den Bauberein und mehrere tausend Wark murden an den Bauberein und mehrere tausend Wark wurden an den Bauberein und mehrere tausend Park an die Rechtsanwälte Dr. Abler, Oppeln, und Dr. Landsberg, der Gerichten Berlin, gezahlt.

Auch bei den zweiten 10 000 Mark konnte seite gestellt werden, daß über die Ausgaben die Be
Ausstellung der Leitung überlassen; das Schulen und ihren aus ihren der Gebulen hatten aus ihren der Ausstellung und über deiner Genderweranstaltung für die Schulkpolizei interessante von den Ausstellung und über deiner Ausstellung beigetragen. Es hätte von den Männern, die schonken einselten und dassur arbeigekent werden, das über die Ausgaben die Be
Auch bei den zweiten 10 000 Mark konnte seite einerseits und die Abholungskosten and der Für weitere Unternehder werden, das über die Ausgaben die Be
Auch bei den zweiten 10 000 Mark konnte seite einerseits und die Abholungskosten and der Für weitere Unternehder werden, das über die Ausgaben die Be
Ausstellung der Leitung überlassen, das Schulen und ihm geleisten Unteressionen in dankenswerter Weise beigesteuert; schule Tucken Unsbard gehalten. Zehrer Farische interesson der Ausstellung beigetragen. Es hätte von den Männern, die schulen Unsbard gehalten. Gehalten Uehrer Hausdan der Einer Juhl das Schulen Under Einteressionen in dankeren und zu hatten aus Erweisesten und den Ausbard der Beiteinen Juhl der Leiner Schulen und den Ausbard der Zeiten Unternehder der Ausstellung beigetragen. Es hätte von den Männern, die schulen Unteressionen und den Esten Unschlenden und den Ausbard gegeben werden, das er seit werden der Einerseits oft gehindert hätten. Für spätere Ver
Auch bei den zweiten das Entwellen das Schulen und den Ausgaben die Schulen der Ausgaben der Schulen Unschlen und den Esten Unschlenden und den Einer Schulen der Ausgaben der Schulen der Ausgaben der Schulen der Ausgaben der Schulen Unterschlenden und den Einer Schulen und den Einer Schulen und

dwerben möglichst nur schriftlich anzu-

\* Nebernahme ber SJ. in bie SA. Conntag nachmittag sand die llebernahme ber 18 jahri-gen Sitlerfungen burch Oberführer Studen mit gleichzeitiger Bereidgung auf das

### Rrouzburg

\* Bahlfundgebung der NS.-Frauenschaft. Im großen Saale des Konderthauses hielt die NS.-Frauenschaft eine Kundgebung für die Wahl am 12. November ab. Nach Begrüßungsworten der Kreissührerin, Frl. Lutteroth, frachen für die behinderte Gaussührerin Dornivt die Gau-martin der deutschen Sieder In ist zu ab wartin der deutschen Kinderschar Gnielcank und die Gaukulturreferentin Kubikti. Beibe Rednerinnen verstauben Rednerinnen verstanden es ausgezeichnet, zahlreichen Frauen flar zu machen, dus es und am 12. November auf die deutsche Frau an-fommt, deren Bflicht es sei, dem Führer die Treue zu halten. Die große Witgliederzahl der WS.-Frauenschaft machte eine Teilung der Ortsgruppe notwendig. Die Ortsgruppe gablreichen Frauen flar zu machen, daß es auch Ortsgruppe notwendig. Die Ortsgruppe wurde in Oft und West geteilt. Die Gruppe West wird von der Ortsgruppenführerin, Frau Fal-tenhain, geseitet, während die Gruppe Oft weiter von Frau von Reinersborf geführt

traft und fein reichhaltiges Material wieder in

ber bisherigen Beise gur Berfügung stellt. Reben Lehrer Baritichte verbient besonders Direktor Relbel bon den Raufmännischen Bilbungsanstalten erwähnt zu werben. Ihm ist vor allem die Anordnung der kolonialen Produkte auf der Ausstellung zu dankenzuhern hat sich Direktor Kelbel stets mit besonderer Umsicht für den Dienst in der Ausstellung selbst zur Verfügung gestellt. Ein Kreisfür die koloniale Sache begeriferrter junger Leute half beiden Herren bei der Durchsührung ikken ihrer die koloniale verscheiten der Durchsührung der Aben der Verführung d ührung ihrer umfangreichen und nicht einfachen Aufgabe. Die Aufsicht mahrend ber gangen Dauer ber Ausstellung lag ihnen ab; auch ihrer muß deshalb mit besonderem Dant gedacht wer-

Es ist von mehr als einer Seite der Bunsch geäußert worden, die Ausstellung doch noch längere Zeit der Deffentlichkeit zugänglich zu machen. Da die Käume jedoch anderweitig su machen. Da die Kaume sedoch anderwenig benötigt wurden, war das diesmal seider nicht möglich. Der Ortsverband Gleiwig des Keichs-folonialbundes wird sedenfalls, wie wir hören, mit weiteren Beranstaltungen in der eingeschlage-nen Richtung fortsahren, um den kolonialen Ge-danken, wachzuhalten. Man kann nur wünschen, daß alle Kreise der Bevölkerung auch bei wei-teren Veranstaltungen das gleiche Interesse für teren Beranftaltungen bas gleiche Intereffe für ben folonialen Gebanten zeigen und betätigen wie diesmal.

vollen Ramen zu unterzeichnen. Anonyme Unzeigen wandern in ben Bapierkorb.

### Leobichüt

### Gröffnung der Binterfpielzeit

Bei gut besuchtem Sause eröffnete die hiesige "Deutsche Bühne" die Winterspielzeit mit einer wohlgelungenen Aufführung der reizenden Operette "Der Bogelhändler" von Zeller durch das Natiborer Staditheater. Studienrat Ghnia, der Borsitzende der Deutschen Bühne, Ortzgruppe Leobschüß, wies vor Beginn der Borstellung auf den kulturellen Zwed der deutschen Bühne hin. Wenn der Weberbauersche Saal nach pollendeten Umbau sertig sein mird perfügt Leobsch vollendetem Umbau fertig sein wird, verfügt Leobdup über eine Buhne, die fich feben laffen tann. Die Aufführung konnte allgemein befriedigen. Das Orchefter unter ber Leitung bon Etti Bimmer spielte leicht und flott. Die Darfteller maren alle ganz bei der Sache und trugen nicht minder zu einem guten Gelingen des Abends dei. Die Bühnenausstattung, Kostümierung sowie die Tänze konnten ebenfalls gut gefallen. Die Auf-führung war ein verheißungsvoller Auftakt für die kommende Winterspielzeit.

\* Neuer Führer ber H. J. Bum Führer ber H. J. in Leobschütz wurde Unterbannführer Rriebus aus Ratibor beftellt.

\* Bestanbenes Examen. Hans Rabisch, Sohn des Baumeisters Radisch, Leobschütz, hat an der Staatl. Bauschule für Baukunft in Beimar die Brüfung als Diplom-Architekt be-

### Gründung der Deutschen Millerschaft

Alle Mühlen, die Koggen ober Weizen mablen und ichroten, werden auf Grund des Gesetze über den Ausammenschluß der Mühlen vom 15. September 1933 in der "Deutschen Müllen 1933 in der "Deutschen Müllen 1933 in der "Deutschen Müllen Willer ich aft (DM.)" zusammengeschlossen. Alle Müller werden daher ausgesordert, dei der Bezirks-Geschäftsstelle Nr. 12. Schlessen, Berein Schlessicher Mühlen in Breslan 2, Claaßenstraße 5, die Antragsformulare (Fragebogen) auf Erteilung der Erlaubnis zum Weiterbetriebe anzusordern, salls ihnen diese nicht bereitz zugegangen sind. Ihnen diese nicht bereitz zugegangen sind. Ihnen diese nicht dereitz zugegangen find. Ihnen diese nicht dereitz zugegangen find. Ihnen diese kanntwortlich und hat es sich selbst zuzusichreiben, wenn er die Antragstellung versäumt und infolgebessen keine Wahlerlaubnis erhält. Alle Mühlen, die Roggen ober Beigen mahlen infolaedessen keine Mahlerlaubnis erhält. Die Antragsformulare sind bis svätestens 10. No-vember auszefüllt an die Bezirks-Geschäftsftelle Kr. 12, Verein Schlesischer Mühlen e. V. in Breslau 2, Claaßenstraße 5, einzureichen.

Beuthen, 6. November 1933

Inlandszuder Bafis Melis Beizenarie 0,16-0,17 inkl. Sad Sieb I 34,00 Steinfalz in Säden 0,103 Inlandszuder Raffinade infl. Sad Sieb I 34,45 Röfttaffee, Cantos 1,80-2,2 bto. Sentr.-Um.2,40-3, gebr. Gerstentaftee 0.16-0, Rataopulber 0,60—1,5 Rataofidalen 0,06—0,06 Reis, Kurmo II 0,111/2,—0,1 Tafelreis, Patna 0,20—0,2 Brudreis 0,111/2—0,1 Bruchreis 0,111/2-0,12 Biftoriaerbien 0,24-0,28

Beich. Mittelerbien 0,28-0,29 Beige Bohnen 0,12-0,13 Berstengraupe und Grüte 0,15—0,16 Perlgraupe C III "erlgraupe C III — Berlgraupe 5/0 0,18—0,19 daferstoden 0,18—0,19 Eierschnittnud. lose 0,38-0,40 Eierfadennudeln " 0,40-0,42 Eiermaffaroni 0,50-0,68 Ciermaffaroni Rartoffelmebl 0,17-0,18 Roggenmehl Weizenmehl

0.16-0.17 Siebefal; in Gaden | gebadt | 0,11 | gebadt | 0,12 | gebadt | 0,80 | 0,90 | geirer Referer | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 Rofinen Sultaninen Ffiann.1A.50/60 0,36-0,38 7 i.K.80/90 0,32 Schmal3-t.R. 0,78-0,79 Wargarine billight -0,79 Ungez. Condensmild 18,00 Heringe te To. Crown Medium Yarm. Matties Matfull

" Watfull — 55,00—56,00 " Watties 55,00—56,00 Sauerfraut Kernjeife 0,22½—0,28 10%, Seifenpulver 0,13 – 0,14 0,12—0.121/4 Streichölzer 0,14—0,141/2 Heltölzer 0,16— ,161/2 Weltölzer

Dauptidriftletter: Sans Schabemaing Serantwortlich für Politif u. Unterhaltung: Dr. Joach im Strau B. für das Jeuilleton; Sans Schademaldt; für Kommunalpolitik, Bokales und Provinz: Gerhard Pließ; für Sport und Handel: Walter Nau; sämtlich in Beuthen OS.

Berliner Schriftleitung: Dr. E. Raufdenplat Berlin B. 50, Geisberger Straße 29. T. Barbaroffa 0855. Berantwortlich für die Anzeigen: Geschäftsführer P. Fr. Scharke

Berlagsanftalt Ririd & Miller G. m. b. D. Beuthen DS Bur unverlangte Beitrage teine haftung

statt. Am Freitag ireten alle unisormierten Kameraden der RSBO. mit sämtlichen Fahnen bei der Reichsbahndirektion zur Teilnahme an der Versammlung der RSDAB. in der Handwerkstammer an. Hierbei wird Untergauleiter Landesthauptmann Abam czhf sprechen. Hür Sonntag hat die Kreisleitung im kleinen Saal des Gasthauses zur Eisenbahn einen Wahlhelser. Bezirksgrücken kiensk eingerichtet.

Berein hielt eine Bersammlung ab, die sich in der Haupstache mit der Organisation des Luft-ich uses beschäftigte. Raufmann Reyler wurde beauftragt, die Organisation durchzuführen.

### Ausschreibung der Bürgermeisterstelle in Tarnowik

Tarnowis, 6. November.

Die Stabtver ord neten figung befagte fich mit ber beborftehenden Bahl bes Burgermeifters. Die Deutsche Fraktion trat für die Berlängerung der Umtszeit des bisherigen deutschen Bürgermeifters Michatschein, polnischen Stadtverordneten lehnten jedoch ben Antrag mit Stimmenmehrheit ab und beschloffen, die Bürgermeisterstelle nen

### Luftichukübung

Um Connabend fand die angefundigte große Am Sonnabend fand die angetunoigie große Luftschaften des Anstellen gen Hersen gen den Hersen gen der Hersen gen den Hersen gen den Hersen gen der Hersen gen der Hersen gen der Kontakteilen der Kontakteile \* Bon ber RSDAB. Oppeln. Um heutigen Dienstag veranstaltet die RS.-Frauenschaft in bem Saale der Hahmen. In den Rathause hatten sich Oberbem Sale der Hahmen. In den Rathause hatten sich Oberbem der Bollschimmung und Keichster Burd mit Polizeidirektor Hühren. In e. Rreis-Medizialrat Dr. Habern oll Jiegenschied werben die Gau-Frauenschaftsteteter Burd mit Bollschimeter Burd mit Bollschirektor Hühren der Kabil durch die Stadt.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines Berlangen gelangt am der kapstellt werden die Gau-Frauenschaftsteter Burd mit berschied und die Stadt.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines Berlangen gelangt am der kapstellt der Hähren der Burdhaftsteter der Hähren der Gaulter von Eller zur Aufführung. Am Mitten vorschied in der Turnhalle der Schule IV statt, wobei Kg. Hör mann sprechen wird.

\*\* Turnhalle der Schule IV statt, wobei Kg. Hör mann sprechen wird.

\*\* Dung der Kapstellung der Kapstellung der Eagerräume der Fabrit in Brand setz.

\*\* In wärter. Den Absche. Marschaft durch die Stadt.

\*\* Ctadtheater. Auf allgemeines Berlangen gelangt am der sabste der Hähren sich der Schule in der Kabster von Eller zur Aufsten.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines Berlangen gelangt am der sich der Schule in der Marschaft der von Beller zur Aufsten.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines Berlangen gelangt am der stadt in ne von Beller zur Aufsten.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines Berlangen gelangt am der stadt in ne von Beller zur Aufsten.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines Berlangen gelangt am der stadt in ne von Beller zur Aufsten.

\*\* Dienstag nochmals die Operette "Der Bogels.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines Berlangen gelangt am der stadt in ne von Beller zur Aufsten.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines Berlangen der schule in der Stadt in ne von Beller zur Aufsten.

\*\* Dienstag nochmals die Operette "Der Bogels.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines Berlangen der schule in der Stadt in ne von Beller zur Aufsten.

\*\* Stadtheater. Auf allgemeines der der der Bogelschen der Stadt in ne von Beller zur Aufsten und der Stadt in ne von Bell In wenigen Minuten waren Feuerwehr, Sanitäter und Teno an der Gefahrenstelle. In awischen war die Belegschaft in dem Luftschuß-teller untergebracht. Bald darauf trasen Mel-dungen von der Zerstörung der Schloß-brüde ein. Dort beseitigte die Ostroger Feuer-wehr die Gesahr. In dem Häuserblod der Hohenzollernstraße waren nach dem Uebungsplan Bri-san 3-, Brand- und Gasbomben abgeworsen worden. Ueberall griffen die Silssträfte energisch ein, und um 14,37 Uhr wurde die Gesahr als besei-

> Rach Abschluß der Uebung versammelten sich die Führer jur Kritik, in der Oberbürger-meister Burda und Major a. D. Methner ihre vollite Unerkennung aussprachen.

\* Bom Landratsamt. Die Geichäftsftel-Ien find täglich von 9 bis 12 Uhr für bas Rublikum geöffnet. Ausgenommen sind die Kreissparkasse und Kreissommunaskasse, die wie bisher von 8 bis 12½ Uhr und von 15 bis 16 Uhr Moderne Heimpslege. Die deutsche Schönheitsklingtlerin Clise Voa erteilt am 8., 9. und 10. November in
Beuthen durch ihre Assistent kostenssen sie durch eine Cinschip
rungsbehandlung den einfachsten und sparsamsten Beg,
um natürliche Schönheit zu erlangen. Melben Sie sich
daher vorher bei der Firma H. Bolkmann, Parsist
merie und Drogerie, Beuthen, Bahnhosstraße 10, Tel.
Freitags in der Zeit von 9 bis 10½ zu sprechen.
Freitags und
November der Andere Schönheitsklingte
bisher von 8 bis 12½ Uhr und von 15 bis 16 Uhr
weiter von Frau von Krein von Krein von Krein von Kreines von

### Bedeutsame Rede des Reichssportführers

# Gemeinsamer Einsatz der Kräfte

Im Burgersaal des Magdeburger Rathauses berjammelten fich am Sonntag abend geladene Gaste und die Bertreter ber Breffe, um ber angefündigten Unfprache bes Reichssportführers bon Tichammer und Diten gu laufden. Man bemerkte die Bertreter staatlicher und städtischer Behörden, die Führer der Turn- und Sportbereine. Der Begirksbeauftragte des Reichssportführers, Dr. Blende, begrüßte die Erschienenen, dann nahm der Reichssportführer felbit

den. Eine Jühlung untereinander sei unbedingt notwendig, damit ein gemeinsamer seinsat der Kräste gewährleistet sei. Er betonte den großen Wert internationaler Sportsveranstaltungen, wie z. B. diese Länderspiel Deutschand gegen Norwegen, weil es außenpolitisch von großer Bedeustung enpolitisch von großer Bedeustung eristen dazu angetan wären, im Auslande Verständen dazu angetan wären, im Auslande Verständersigne dass Beauftragter seines Jührers und Reichslanzslers Audsschaft die er sich als Beauftragter seines Jührers und Reichslanzslers Audsschaft die berücksichtigen, und zwar nicht nur bei internationalen Tressen, das der Platz, auf dem sportsiche Westkämpfe durchgeführt werden, ein Stück geiligt um für uns sei, ein Stück unseres Vaterlandes. Und sür den Sportsler müsse es höchste Ziel, höchste Ehre und höchste Pflicht sein, für sein Vaterland zu kämpfen. Schon immer sei er Optimist gewesen, und er werde alles daranseben, eine ben. Gine Guhlung untereinander fei unbedingt

#### Bereinheitlichung ber bestehenben beutschen Turn- und Sportgemeinbe

gu erreichen. Wenn man ihm ben Vorwurf gemacht habe, daß er alte Führer zum Teil in ihrer Stellung belassen habe, dann hätte das seinen guten Grund gehadt. Es bedeute für ihn eine Selbstverständlichkeit, sich schiegend vor die zu stellen, die schon vor seiner Amtsübernahme im Sinne der von ihm verschenen Ingenderziehung mit der gemeinsamen Liebe zum Baterlande Arbeit geleistet haben. Nichts sei leichter, als jemand ohne weiteres von seinem Bosten zu entbinden, schwerer jedoch, jemand an die Stelle du seihen, die er voll und ganz außzusst sill en verwiege. Maßgeben danz außzusst sillem über in seinem gejunde Ausstalistischen Sinne an der Ertücktigung jedes Deutschen mitarbeite, der für eine gejunde Ausstalistischen Sinne an der Ertücktigung jedes Deutschen mitarbeite, der für eine gejunde Ausstalie und der sinne ein deine Ser sich diesen Sungend siehen gaben, die er der sich die seine gesunde Ausstalie und der siehen der sich die seine gesunde Ausstalie und der siehen zu eigen machen könne, der müsse auch berschwinzber; dasst die als der siehe der sungen Indas Mittelalter oder auf die älteren Führer verzichten zu können. Allerdings dürfe man der Ingend nicht in einem gewissen Abstand gegenübertreten, sondern müsse der keine, zu siehen, zu siehen, zu siehen der Indas Gegen Biktoria Wilhelmsdurg fort.

Disziplin großzügig zu leiten, zu sühren und sie mu ehren. was Kreiheit im nationale Sinne ber bon ihm berfochtenen Jugenbergiehung Dissiplin großzügig zu leiten, zu führen und ne zu lehren, was Freiheit im national-sie sozialistischen Sinne heißt.

Die Autorität bes Führers müsse van Arminia Heiberlage von Arminia Heine, ber daterlich, friedlich und innig sein, dann könne man auch mit der Jugend leben und werde gerade durch diese Tugenden den vom Meichskanzler Udolf Ditter gewünschten und gesorderten Ge- me in schaftssin n in guter Kultur psiegen können. In Turn- und Sportkreisen habe man mit Besorgnis von Dingen gesprochen, die den Bestanden können. Nichts sei unangebrachter als diese Ansicht. In seinen Bestrebungen, Turner und Sportbereine Sontser aur Einheit zu verschungen, Turner und Sportser zur Einheit zu verschungen, finde er dei seinen Kameraden von der SU. und bei er bei feinen Rameraben bon ber GM. und bei ben Führern ber Sitler-Jugend Berftanbnis.

Man tonne fich ichon barauf verlaffen, bag er perfönlich fich dafür einsehen werde, daß

#### Turner und Sportler nicht etwa als zweit-Klaffig bezeichnet

werben, denn für die Hitler-Jugend und die SU. hietet die beutsche Sportbewegung die besten Borbebingungen. Wenn man sich wundere, daß er nicht schon da, wo Unklarheiten beständen, mit Verfügungen oder Erlassen heraußesekommen wäre, dann gäbe es dasur nur eine Erklärung, daß solche Bestimmungen zu ihrer Zeit erscheinen werden, und daß der gemünichte und bes

Bur Zusammenschweißung ber beutschen Turn-6 Sportibee beabsichtigt ber Reichssportführer im Reichssportführerring eine weitere Zusam-menfassung ber Kräfte. Ihren äußeren Mehrud werde sie 1934 im "Sausdes Dent-schen Sports" auf dem Eckande des Sport-forums in Berlin finden. Dann wohnten alle Verbandsleitungen in einem Hause und dann gäbe es auch eine finanzielle Konzentration.

Auf Grund biefer Organisation mare es bann ausgeschloffen, bag ein Berband Gelber anhäuse, mahrend ber andere nicht einmal bie notwendigften Mittel gur Durchführung ber fportlichen Betätigung feiner Mitglieber gur Berfügung habe.

Er sagte dem Magistrat der Stadt Magdeburg trauen werde hier die Brücke schlagen. Auf Alls Beispiel der Konzentration der Führerkräfte und seinen Mitarbeitern zunächst Dank sur die keinen Volksgenossen sühle, durse man verzichten, der flührte dann u. a. auß: Es seinendlagen keinen Kahmen der von ihm herausgeges sein otwendig, einmal auch in diesem Kreise mit dem Beltimmungen.

Zinderkampses und sührte dann u. a. auß: Es seichtathletischen Fragen der zustammentersen würde, den Männern zu sprechen, die in der Brazis känsen Bestimmungen.

Zur Ausgemenschaften die Brücke schlagen. Auf Alls Beispiel der Konzentration der Führerkräfte inder Keichschletischen Kahmen der von ihm herausgeges des Leichtathletischen Fragen der zustammentressen würde, auch auch einer Mitwistung würde es dann schon du einer Ginigung fommen.

Unter Bezug auf das Berdienft ber SU bei ber Errichtung des neuen Deutschlands, hob ber Reichssportführer herbor, daß die ibeelle Auffassung bes Sports auf jeben Fall erhalten wer-ben muffe. Wenn am 12. November bas Deutsche ben müsse. Wenn am 12. November das Deutsche Bolf darüber zu entschein habe, ob es mit der Führung des Reichskanzlers, der sich für die Burückeroberung der deutschen Ehre mit seiner ganzen Person einsehe, einverstanden sei, dann habe er das Vertrauen zu der von ihm gesührten deutschen Turn- und Sportgemeinschaft, daß sie sich ihrer Pilicht dem Baterlande gegenüber bewust sei und der Karole Abolf Hitlers Gesolsschaft leiste. Nach Schluß der Rede brauste dem Reichssportführer in bein der Beisall entgegen.

### Ueberall Fußball-Ueberraschungen

Bur gleichen Zeit, da die Dresdner dem Chemniber BC. in großartigem Stile mit 6:0 das Nachsehen gaben, wurde der OfB. Leipzig vom SuBC. Plauen überraschend mit 3:1 geschlagen. Die Leipziger teilen sich jeht mit Guts Muts Dresden den zweiten Blat. Während hier in Sachsen alles den Erwartungen entsprechend zu Laufen ische in den anderen Gauten

Das Greignis ber Spiele in Niebersachsen war

### Rieberlage bon Arminia Hannover.

abgeben. Mit 3:1 (0:0) wurde Union geschlagen,

### Roch elf bon awölf konnen Meifter werben.

Der Fußball-Lönderkampf gegen Norwegen hatte nur im Gan Mitte Spielruhe zur. Folge, sonst wurden die Kunktkämpfe überall sortgesett. In Gan Sachsen steht jest ber Dresdner SC. allein an der Spige

der Dresdner SC. allein an der Spige

Der Freunde Saarbrücken mit je 9:7 Punkten den weiten Plat teilen. Schon der nächste Spieltag wird fragloß eine ganz neue Lage schaffen.

wird fraglos eine ganz neue Lage schaffen.
Eine hüdsche Neberraschung gab es im Gan Bahern, wo sich die SpVg. Fürth auf eigenem Plaze von Backer München mit 3:1 (1:0) geschlagen geben mußte. Es war der erste Sieg der Münchener! In München stieg eine Doppelveranstaltung, dei der München stieg eine Doppelveranstaltung, dei der München steine Doppelveranstaltung, dei der München segen den 1:860 über Jahn Regensburg mit 4:1 (3:1) Toren gewann und der FC. München gegen den 1. FC. Nürnschen nich der KC. München gegen den 1. FC. Nürnschen mit 1:2 (1:1) untersag. Der KC. Schweinfurter, siehe sich gegen Bahern München mit 2:1 (2:1) durch. Eine neue Großtat der Echweinfurter, die nach wie door den zweiten Blat in der Tabelle hinter "1860" halten.

### Die westbeutschen Gaue

wickelten ein kleineres Programm ab. Im Gau Niederrhein wurde sogar nur ein Spiel ausgetragen, das Schwarz-Weiß Barmen gegen Duisdurg 08 mit 0:1 berlor. Schalte 04 mußte sich streden, den Son. Histen 09 mit 3:1 zu schlagen. Die "Anappen" sühren ieht mit vier Runkten Borsprung vor Höntrop. Insgesamt haben sie acht Spiele hintereinander gewonnen und ein Torverhältnis von 37:5 erzielt.

und ein Torberhaltnis dem 8/15 erzielt. In Ostpreußen siegte der BfB. Königs-berg gegen Kasensport-Breußen mit 3:2 und hält weiterhin ohne Kunktverlust die Spise der Abbeilung I. In Abteilung II blieb Hinden-burg Allenstein durch Sieg über Viktoria Allenstein mit 3:1 (0:0) weiterhin Tabellen-

### Bergebliche Berfolgung

| Berein            | gefp. | gew. | un. | verl. | Tore  | Punkte |
|-------------------|-------|------|-----|-------|-------|--------|
| Deichsel Sinbenb. | 6     | 6    | 0   | 0     | 20:8  | 12:0   |
| Ditrog 19         | 8     | 4    | 3   | 1     | 28:17 | 11:5   |
| Delbrud Sinbenb.  | 7     | 4    | 1   | 2     | 11:9  | 9:5    |
| Ratibor 06        | 8     | 3    | 3   | 2     | 18:16 |        |
| Miechowit         | 8     | 4    | 1   | 3     | 16:14 |        |
| Reichsbahn Gleiw. | 8     | 2    | 3   | 3     | 26:24 | -      |
| BfB. Gleiwiß      | 7     | 3    | 0   | 4     | 15:14 |        |
| Spielv. Beuthen   | 7     | 3    | 0   | 4     | 11:19 |        |
| Germania Sosnipa  | 8     | 2    | 2   | 4     | 20:24 | 6:10   |
| Ratibor 21        | 6     | 2    | 1   | 3     | 14:14 | 5:7    |
| RSV. Kandrzin     | 8     | 1    | 3   | 4     | 15:23 | 5:11   |
| Agl. Neudorf      | 7     | 1    | 1   | 5     | 10:21 | 3:11   |
|                   |       |      |     |       |       |        |

### Oftrog 1919 — Spielvereinigung=BiB.

Es fam wie erwartet. Die Beuthener waren ber Lage nicht gewachsen. In bem ersten Spielber Lage nicht gewachsen. In dem ersten Spielabschnitt hielten sie sich immerhin noch, so das die Ostroger bei dem unverkennbaren Borteis des eigenen Blahes nur einen knappen, kaum verdienten 2: 1-Vorsprung dis zur Pause herausholen konnten, wobei der zweite Ball mit der Handelen konnten, wobei der zweite Ball mit der Handelen gewechselt waren, war es mit dem Biderstand ziemlich vorbei. Die Ostroger waren vollständig Herr
der Lage. In ziemlich gleichen Abständen schüßen sie vier weitere Tore, in die sich als Schüßen Wagner, Chrannek und Schoska teilken.

#### SB. Miechowitz — SB. Kgl. Neudorf 2:0

Benn auch dieses Spiel auf dem heißen Miechowiger Boben nicht ausartete, so ist das ein Berdienst des vorzüglich amtierenden Schiedstickers Die trich, Gleiwis, der den Kampf stels in der Hand hatte und jede unfaire Handlung sofort unterdand. Beide Mannschaften lieferten sich ein slottes, stels abwechslungsreiches Spiel, der dem erbittert um die so wertvollen Punkte gefämpst wurde. Benn das Ergebnis nicht höher zugunsten des Platbesiters ausgefallen ist, so liegt das an der stadilen Berteidigung der Gästemaunschaft und an dem guten Torhüter, der sast und an dem guten Torhüter, der sast ihm die Weisen Worlden undschäft und an dem guten Torhüter, der sast ihm Kontage von Lubojain st. Was dem Gästen an Können mangelte, ersetzen sie durch Eifer und nimmermiden Kampsgeist. Dadurch fam es, daß das Spiel nie uninteressant wurde und die Miechowiger vor den flott vorgetragenen Ungriffen stets auf der Sut sein mußten. Das Angriffen stets auf ber Sut sein mußten. Das Enbergebnis stellte bann ber Mittelstürmer Cichh mit schonem Schuß in die äußerste obere

Außerdem ift noch zu bemerken, daß die "Schreier" und überlauten Fanatiker erfreulicher-weise von der Bildstäche verschwunden sind — die Buschauer, die gestern die Anlage umsäumten, waren gut bistipliniertes Bublikum.

### Germania Sosniga — Sportfreunde Ratibor

In Sosniga sah man ein sehr flottes und saires Spiel. Der Playberein überzeugte diesmal durch eine gute Leistung und kam zu einem verbienten Siege. Erst eine Minute vor der Pause brachte Ku bi het (Germania) in Führung. Nach ber Salbzeit ging vorerst Germania mehr aus sich heraus und erhöhte durch Aubihef auf 3:0. Dann gab sich Katibor mehr Mühe und spielte lange Zeit überlegen. Balb waren auch zwei Treffer durch schöne Angriffe aufgeholt. Kurz vor Schluß kam Germania noch zu einem Treffer.

#### SB. Delbrud Sindenburg — Borwarts Kandrzin 3:2

Das Treffen nahm einen sehr harten und aus-geglichenen Berlauf. Technisch waren bie Kandr-ziner bem Gegner glatt überlegen. Bei Delbrück var I a m b o ber beste Mann in der Hintermannschaft, bem auch ber Sieger bas Ergebnis zu berbanken hat. In der ersten Halbzeit hatte Delbrück, und nach dem Wechsel Kanbrzin mehr vom Spiel

### Breufen Ratibor - BfB. Gleiwig 2:1

Das Glüd war bei den Ratiborern. Die Gäste hatten Bech und Bech ober sagen wir mal, die einen schossen gen auer als die anderen. Rach füns Minuten Spielzeit verlor Gleiwip schon den rechten Läuser Pistulla, der wieder einmal mit seinem Anie Malheur hatte, sodaß der Kamps mit 10 Mann durchgestanden werden mußte. Das gab im Sturm eine Lücke, die es der gegnerischen Verteidigung nicht allzu schwermachte. alse Unarisse dieser geschwächten Vorderder gegnerischen Berteibigung nicht allau schwer machte, alle Ungriffe dieser geschwächten Borderreihe wirksam abzuftoppen. Die Breußen wußten bon bornherein, mit wem sie zu tun hatten. Sie drehten daher mächtig auf. Zu einem Tor reichte es aber die zum Pausenpisst nicht. Das Schlußdreied der Gleiwiger, Tipka, Grollek und Kindler, stand wie eine Mauer. Bei voller Elf hätte man den Gästen mehr Aussichten auf Erfolg machen können. Nachdem die Seiten gewechselt waren, sah man noch eine erhebliche Zeit dasselbe Bild. Dann ließ die etwas überanstrengte Läuferreihe der Gleiwiger einen Augenblick nach und schon hatte Tomezhyk von Breußen das ausschlaggebende Tor erzielt. Ein wenig später war das Ergebnis durch den selben Mann auf 2:0 gebracht. Die Gäste warfen nun alle Leute nach vorn. Aber es wollte nichts werden. Bei einem Gegenstoß wurde der Linksaußen ben. Bei einem Gegenstoß murde der Linksaußen Ruppelt von Preußen herausgestellt. In der letten Minute schoß dann Just für die BiB.er den Chrentreffer.

#### Reichsbahn Gleiwig - Deichfel Sindenburg 0:3

Die Reichsbahner hatten vorteilhaft umgestellt und warteten zu Spielansang mit guten Leistun-gen auf. Einige Großchancen für Reichsbahn werben nicht ausgenutt. Deichsel kommt langsam auf. In der 30. Minute flottes Durchsviel des wieselsslinken Salblinken von Deichsel, der den Bann bricht und unhaltbar für Wieczorek, einsendet. Reichsbahn ist wieder im Angriff.

### Erste Punttgewinne der Beuthener Sandball-Mannschaften

Die gestrigen oberschlesischen Bezirksklassentressen brachten den Favoriten die erwarteten Siege, doch schon war der Widerstand der Unterlegen en mit der Beuthener Ausnahme, wo der IV. Deichzel Hondenburg der Polizei Beuthen hoch mit 11:2 unterlag, überall recht beachtlich. Zwei Spiele endeten in der Eruppe I unentschieden, dabei überrascht das 2:2-Ergebnis, das der schon tot geologische Turnverein Beuthen. das der schon tot geglaubte Turnverein Beuthen gegen Germania Gleiwit herausholte. Un der Tabellenlage hat sich nur wenig geändert. Die Spike hält weiter die Polizei Sindenburg, die auch an diesem Sonntag ungeschlagen blieb.

Beuthen hatte an biesem Sonntag gleich zwei Spiele in seinen Manern, wobei die Ein-heimischen endlich ihre ersten Pluspunkte in dieser Spielzeit eroberten. Am Bormittag trat der TB. Deichsel hindenburg in der Unterkunft bem Bolizeisportverein Beuthen gegeniiber und wurde von den

#### biesmal mit recht guten Leiftungen aufwartenben Benthener Ordnungshütern

mit 11:2 überraschend hoch abgefertigt. Die Sin benburger hatten wohl einen recht guten Start und erzielten auch burch ihren Mittelstürmer ben und erzielten auch durch ihren Wittelfurmer ven ersten Treffer. Auch nach den ersten zwanzig Minuten — das Spiel stand hier noch 2:2— sah es noch nicht nach einer Niederlage der Gäste aus. Als dann aber die Polizisten die zur Bause rasch hintereinander auf 6:2 erhöhten, san den Ecksten doch der Mut, und nach einem kurzen Aufflackern in der zweiten Spielhälfte steckten sie nach weiteren Erfolgen der Beuthener schließlich nach weiteren Erfolgen der Beuthener schließlich den Kambf ganz auf. Auch im zweiten Treffen zwischen dem Turnverein Beuthen und dem SB. Germania Gleiwiß überraschte Die Beuthener Elf nach ber angenehmen Geite bin Bum größten Teil wieber mit ihren alten Kräf zim großten Leif wieder mit ihren attenten antretend, zeigten sich die Benthener Turner den Germanen durchaus ebenbürtig und besonders in der zweiten Saldzeit und im Schlußspurt sogar leicht siberlegen. Hätte in dieser Zeit der Gästetorwart nicht wieder so ausgezeich neten ab wehr leist ung en vollbracht, dann wäre licher ein Sies der Beuthaper herzusgeschrumgen ficher ein Sieg ber Beuthener berausgesprungen.

Im Gleiwiger Ortsrivalenkompf zwischen ber Polizei und Wartburg sah es nach einer 4:1-Bausensührung der Wartburgmannschaft bereits nach ihrem Siege aus, als die Polizisten boch noch aufholten und fogar noch ben Ausgleich

In ben übrigen Gruppen gab es einige Spielausfälle, die durch gleichzeitig ausgetragene größere Sportveranstaltungen bedingt waren. Bei dem im Obergau stattgesundenen Trefsen gab es dann durchweg hohe Favoritensiege. Der TB. Groschowitz sertigte Borussiege. Der TB. Groschowitz sertigte Borussiege. Der TB. Groschowitz strehlig allerdings die Riederlage des TB. Borwärts Groß Strehlitz aus, der auf eigenen Platz von der Polizei Dppeln mit 17:1 geschlagen wurde. Neberslegen war auch der Sieg, den der Tabellensihrer in der Gruppe III (Landgau Katibor), der TB. Hoffnung Katibor), der TB. Hoffnung Katibor), der TB. Hoffnung Katibor), In ben übrigen Gruppen gab

### Wieder eine Schiedsrichterverprügelung

icheint boch noch manchen Spieler gu geben, der immer noch nicht begriffen hat, daß der heutige nationalsozialistische Staat auf keinen Kall mehr bulden wird, daß sich Spieler ober Bublikum zu Ausschreitungen gegen Unparteiischen hinreißen Tropbem erst in der vergangenen Woche zwei Spieler auf Lebenszeit aus dem DFB, wegen Schiederichterverprügelung ausgeschlossen Begen Worden sind, wird am 1. Novembersonntag wiederum ein solches unsportliches Verhalten, und war diesmal durch die Handballspieler des TV. Buch en au gemelbet, von denen drei herausgestellt wurden, worauf es dann zu den erwähnten Tätlichkeiten kam. Mir möckten zur im Eine Tätlichkeiten kam. Mir möckten zur im Eine ten Tätlichkeiten kam. Wir möchten nur im In-teresse der beutschen Sportbewegung dem Wunsche Recht lebhaft ging es auch in Sindenburg bei Ausdruck geben, daß die Svortbehörden auch diese bem Zusammentreffen zwischen der Bolize i Unsdruck geben, daß die Svortbehörden auch diese Hiebeltäter empfindlich bestrafen, denn auf anzu. Auch dier waren sich beide Mannschaften zunächst ebenbürtig. Nur knapp mit 2:1 endete

Ein Elsmeter sür Deichsel wird verschoffen. Die zum 3:0. Vorwärts hat dann nur noch neun zweite Halbzeit sieht zuerst die Deichseler im Angriff. Deichsel erhält in der 15. Minute kurz von der 16-Meter-Linie einen Freistoß zugesprochen, der vom Mittellänfer unhaltbar zum sweiten Tor verwandelt wird. Kurz barauf mußten hintereinander je ein Spieser beider Mannschaften wegen Unsairnis den Plats ver-lassen. 10 Minuten vor Schluß erzielte Deichsel durch Nachschuß das dritte Tor.

### CIG. Görlik überrennt Vorwärts Breslau 4:0

Gine fataftrophale Leiftung zeigte in Gorlig vor 1000 Zuschauern der bisher führende SC. Bormarts Breslau gegen den STC. Görlit, ber hier mit 4:0 (1:0) Toren jum ersten überraschenden Siege in den Gauspielen kam. Die Borwärts-Mannschaft machte einen lustlosen, überspielten Eindruck. Die Lausiger liefen diesmal zu einer Hochsorm auf. Besonders gut klappte es im Angriff, den Sennig sehr gut flührte

### Reusel siegte in 11521.

Der Bochumer Schwergewichtsborer Walter Neufel, ber bor einiger Zeit die Vereinigten Staaten von Nordamerika aufgesucht hatte, führte sidden von Vorramerita ausgesucht vatte, suprie sich bei seinem ersten Kampf in USA. recht gut ein. Er kämpste in Brooklyn mit dem bekannten Amerikaner Leß Kennedy. Das auf zehn Kunden angesetzte Tressen nahm jedoch ein vorzeitiges Ende, denn in der 6. Kunde wurde Kennedy von einem schweren Kechten des Deutschen wirkungsvoll getrossen, daß er sich aus-zählen lassen mußte.

### Domgörgen bleibt Meister

Bold erzielt nur Unentichieben

Der 20. Rampf um Die Deutsche Meisterschaft

Im Geist des neuen Deutschland

### Festsonntag der Turner

Der Rampf-Rachmittag ber Geräte-Turner bie niedliche, erste Siegerin, Frl. Rufat bom und -Turnerinnen mit seinem großen, rein tur- TB. Beuthen. Das offizielle Abschlußwort sprach nerischen Brogramm war vorüber. Er vibrierte noch nach in dem Festabend, in den seierlichen Stunden im geschmückten Schützenhaus, die Stunden im geschmudten Schügenhaus, bie trog ihrer Freude und Begeisterung boch jo etwas Besinnliches brachten. Der Geist unseres Turnvaters Jahn webte in ihnen mit seiner ganzen Reinheit, seiner ganzen Kraft und seinem heiligen Fener, offenbarte die Seele des dent-schen Turnens, der DT., und schlug jung und alt in feinen Bann.

Im Beginn der Badenweiler-Marsch. Fahnen marschieren auf, die alten fünf ehrwürbigen Fah-nen der früheren fünf so traditionsreichen Turn-vereine, die heute in die Einheit, den TB. Beuben, gegoffen find. Dann die Jahne ber neuen Zeit, das ruhmreiche Zeichen der revolutionären Erhebung. Es marschieren ein die Turnbrüder und Turnschweftern und fogar Turnschwesterchen, und Litrijdweitern und jogar Litrijameijertgen, die am Arm die Siegerfränze tragen. Bereinsführer Müller vom TB. Beuthen entbietet
allen berzlich das Willkommen und begrüßt bejonders Stadtrat Melder als Vertreter der
Stadt, Bezirksiportführer Flöter, Gleiwig,
Bolizeimajor Kothe und alle Bertreter des
Gaues und der Areise. Am Schluß seiner Rede besiegelte man die Treue zu Kanzler und Reich mit einem Sieg-Beil, bem Deutschland- und bem

### "ATB., Frisch-Frei, Jahn, Bormarts und

#### Sind die fünf, die im Schmelztopf zusammen nun fliegen!"

bes markigen inmwar der Refrain boliichen Prologs "Der Glodenguß zu Ben-then", der zum Berfasser Studienrat Pantel hat und dem Turnschwester Marquart eine gute Interpretin war. Der neu gegoffenen Glode, dem IB. Beuthen und ben Männern, die sie gießen halfen, galt wohl mit der überaus ftarke Beifall am Schluß des Bortrages.

Gau-Männerturnwart Schmig, Brestau, machte dann längere Ausführungen über das Turnwesen und streifte das Stuttgarter Turn-

Den fünf alten Benthener Turnerfahnen, bie Stuttgart miterlebten, heftete Schmit feierlich die Stuttgarter Fahnenbanber an.

Rach Neberreichung der schlichten Eichenkränze an bie Sieger und Siegerinnen klang die Ehrung der Sieger in einem fturmischen "Gut Heil!" aus.

Die Glückwünsiche der Stadt überbrachte den Siegern Stadtrat Melder und forberte die Turner auf, nicht nachzulassen in der Arbeit. Rur berjenige habe Aussicht unter dem Sakenfrenzbanner für Dentschlands Ruhm und Ehre im Ansland gu fampien, ber wirklich etwas leifte.

Bezirks-Frauenturnwart G. Seliger begann mit Turnbater Jahns großem Befenntnis Deutschland. Und wieder Stuttgart 1933, Rücklick immer wieder strömt das unlöschliche, große Erleben den diesem Fest aus: Friedrich Lud-wig Jahn. Ihm, seinem Werk und seinem Geist gelten die Ausführungen des Frauenturnwartes. Ein prachtvolles Bühnenbild, in bem fich

#### unter ber Bufte Jahns SA.-Mann unb Turner bie Sand reichten,

war prachtvoller Abschluß ber Jahn-Chrung, die noch in einem Heil hitler ausklang.

Eine nette Jugenbgruppe, gestellt vom TB. Beuthen, mit kleinen Turnerinnen, erntete viel Beifall. Ganz besonders aber war wieder einmal das Kunstturnen der besten Turner 

ber Führer ber Oberichlefischen Turnerichaft, Bohme, Gleiwig. Die nun folgenben Stunben gehörten der echten, froben Turner-Gemütlichfeit und dem lieben, alten Turnersang.

### Die große Schau des Sports

Das 13. Fest ber Sportpresse

Auch bas Sportpresse-Fest, die alljährsiche Beranstaltung des Vereins Deutsche Sportpresse Berlin, hat schon seine Geschichte. Bereits zum Berlin, hat schon seine Geschichte. Bereits zum dreizehnten Male wurde die bunte Schau im Sportpalast abgewickelt. Alle Bläge wiesen überaus starken Besuch auf, der Inhalt des Festes war reichhaltiger denn je, und die mit den Synstes war reichhaltiger denn je, und die mit den Synstes war reichhaltiger denn je, und die mit den Synstes war reichhaltiger denn je und die nich and die Ansprache des Reuers Aumes und die Ansprache des Reichssportssischen der Beranstaltung eine noch nie ere lebte seierliche Note. Diese Note wurde auch berreits durch den einleitenden Einmarsch der zeits durch den einleitenden Einmarsch der betont und kam erneut beim Maaschlied-Singen der jungen Braunbemben zum Ausbruck. der jungen Braunhemben zum Ausbruck.

Aus dem vielen, was geboten wurde, etwas hervorzuheben, ist fast unmöglich. Alles hatte sich in den Dienft ber guten Sache gestellt. Bekannte Dochspringer zeigten ihre Technik, wobei Lade -wig mit 1.90 Weter vor Hans Heinz Sievert den Vogel abschoß. Im Gesamterzehnis des Sprinterkampses siegte der Hamburger Schein über den wegen seiner Schwere an den Kurven icheiternden Borchmeher, Bochum, und Pflug, Berlin. Spannend verlief der 3000-Meter-Lauf, in dem Spring (Vitterberg) zum Skluß zur Berlin. Spannend berlief ber 3000-Meter-Vauf, in dem Spring (Wittenberg) zum Schluß dem ihm lange wie ein Schatten folgenden Dr. Pelster weglief. Spring siegte in 9:02.2 vor Dr. Velker (9:06) und Gebhordt, Chemnik (9:09.6). Ein herrliches Bild bot das Kunstturnen am Reckunst Turnfestsieger Krößch. dem Hamburger Prieffer und den besten Vertretern Berlins. Rrößsch (Leipzig) zeigte anschließend noch seine unüberbietbaren Freiübungen, die schon beim Stuttgarter Turnfest größte Bewunderung er-

### Weltmeisterschaften im Turnen

Deutschlands Teilnahme beichloffen

Die Internationale Turnbund (Federation Internationale de Gymnastique) beranstaltet im kommenben Jahre Weltmeisterschaften im Turnen, an benen auch bie Deutsche Turnerschaft teilnehmen wird. Mit ber Durchführung wurde der ungarische Verband betraut, der jett die Ausschreibung für die an den Tagen bom 18. bis 21. Mai in Bubapeft stattfinbenben Wettbewerbe veröffentlicht. Bur Entscheidung gelangen fieben Meifterschafts - Bettbewerbe: Zehnkampf (Einzel- und Mann-(chaftswertung), Red, Barren, Pferd, Pferdfprung und Ringe. Diefe Wettbewerbe find Einzelmeisterschaften. Der Zehnkampf besteht aus Freiübung, 100-Meter-Lauf, Stabhochsprung, Rugelftogen beibarmig, Pferdfprung, Turnen am Red, Pferd, Barren und Turnen an den Ringen.

### Beccali lief wieder Weltreford

Die aansgezeichnete Form bes italienschen Olympiasiegers Luigi Beccali fant ihren Ausbrud jest abermals in einem Beltreford. Beim Abichiedsfest in Mailand unternahm Beccali einen Angriff auf ben bon bem Englander GI-Lis feit bem Jahre 1929 gehaltenen Beltreforb im Laufen über 1000 Yarbs von 2:11,2. Das Borhaben bes Italieners war bon beftem Erfolge begleitet, benn er berbefferte mit einer Beit bon 2:10,2 bie bisherige Sochftleiftung um eine Ge-

### Reichsbankdiskont 40/0 Lombard . . . . 50/0

# Berliner Börse 6. Novbr. 1933

| Diskon             | tsätze |       |
|--------------------|--------|-------|
| New York . 21/20/0 | Prag   | 50    |
| Zurich 20%         | London | 20    |
| Brussel 31/20/0    | Paris  | 21/20 |
| Warsch             | au 5%  |       |

| Verkehrs-           | Akti         | en     | I  |
|---------------------|--------------|--------|----|
|                     | heute        | VOT-   | ł  |
| AG.f. Verkehrsw.    | 1444         | 1447/8 | ı  |
| Allg. Lok. u. Strb. | 74           | 75     | ı  |
| Dt. Reichsb. V. A.  | 1013/8       | 101    | ı  |
| Hapag               | 19           | 1 91/8 | ı  |
| Hamb.Hochbahn       | 661/4        | 66     | H  |
| Hamb. Südamer.      | 125012       | 193/4  | ı  |
| Nordd. Lloyd        | 91/2         | 93;4   | li |
| Bank-A              | ktien        |        | ı  |
| Adca                | 1395/8       | 1393/4 | l  |
| Bank f. Br. Ind.    | 771/0        | 781/2  | ľ  |
| Bank f. elekt.W.    | 601/4        | 591/4  | ľ  |
| Berl. Handelsges    | 813/4        | 81     | J  |
| Com. u. Priv. B.    | 39           | 39     | K  |
| Dt. Bank u. Disc.   | 41           | 411/2  | ľ  |
| Dt.Centralboden     | 63           | 633/4  | 1  |
| Dt. Golddiskont.    | E WEST       | 100    | ı  |
| Dt. Hypothek. B.    | 64           | 64     | 1  |
| Dresdner Bank       | 501/2        | 501/2  | ď  |
| Reichsbank          | 156          | 1553/4 | 1  |
| SächsischeBank      | ELECTRIC ST  | 113    | 0  |
| Brauerei-           | Akti         | en     | 0  |
| Berliner Kindl      | 00000        | 253    | 1  |
| DortmunderAkt.      | and the same | 1441/2 | ľ  |
| do, Union           | 178          | 1761/0 | ì  |
| do. Ritter          | 1.0          | 661/2  | lì |
| Engelbardt          | ALC: N       | 793/4  | ľ  |
| Löwenbrauerei       | 67           | 67     | ı  |
| Reichelbräu         | 1251/2       | 123    | li |
| Schulth.Patenh.     | 85           | 85     | Ė  |
| Tucher              | 70           | 66     | ŀ  |
| Industrie-          | Aktie        | en     | d  |
|                     |              | 160    | d  |
| A. B. G.            | 157/8        | 155/8  | d  |
|                     | 283/4        | 281/8  | 54 |
| Ammend. Pap.        |              | 52     | 1  |
|                     |              |        |    |

|    | DE                                   |         |                                        |
|----|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 10 | Kurse                                |         |                                        |
|    |                                      | heute   |                                        |
|    | Bergmann                             | 91/4    | 91/8                                   |
|    | Berl.Guben.Hutt.<br>do.Karlsruh.Ind. | 67      | 92 673/8                               |
|    | do. Kraft u.Licht                    | 1085/8  | 1081/2                                 |
|    | do. Neuroder K.                      | 253/4   | 255/8                                  |
|    | Berthold Messg.                      | 13.17.0 | 231/4                                  |
|    | Beton u. Mon.                        | 733/4   | 731/2                                  |
| 4  | Braunk. u. Brik.                     | 151     | 148                                    |
|    | Brem. Allg. G.<br>Brown Boveri       | 123/4   | 121/2                                  |
|    | Buderus Bisen.                       | 621/2   | 63                                     |
|    | Charl. Wasser                        | 1718/4  |                                        |
|    | Chem. v. Heyden                      | 54      | 724/8                                  |
| ı  | I.G.Chemie 50%                       | 121     | 121                                    |
| ı  | Compania Hisp.                       | 1321/2  | 132                                    |
| j  | Conti Gummi                          | 1311/4  | 129                                    |
| 1  | Daimler Benz                         | 1261/4  | 261/2                                  |
| i  | Dt. Atlant. Teleg.                   | 915/8   | 92                                     |
| 1  | do. Baumwolle                        | Land B  | 66                                     |
| 1  | do. Conti Gas Dess.                  |         | 981/9                                  |
| Ī  | do. Erdől                            | 897/8   | 901/3                                  |
| ı  | do, Kabel.                           | 391/2   | 401/ <sub>4</sub><br>393/ <sub>8</sub> |
| ı  | do. Linoleum<br>do. Steinzeug.       | 00-12   | 70                                     |
| ł  | do. Telephon                         | 1000    | 401/2                                  |
| ı  | do. Ton u. Stein                     | 383/4   | 383/4                                  |
| ı  | do. Eisennandel                      | 138     | 32                                     |
| ı  | Doornkaat                            |         | 45                                     |
| ı  | Dynamit Nobel                        | 551/2   | 551/2                                  |
| ı  | Eintracht Braun.                     | 1323/8  | 1311/2                                 |
| ı  | Eisenb. Verkehr.                     | 721/4   | 74                                     |
| 1  | Elektra<br>Elektr.Lieferung          | 771/2   | 783/4                                  |
| ı  | do. Wk. Liegnitz                     | 66-12   | 123                                    |
| 1  | do. do. Schlesien                    |         | 72                                     |
| ı  | do. Licht u. Kratt                   | 89      | 89                                     |
| ı  | Eschweiler Berg.                     |         | 2051/4                                 |
| ı  | I. G. Farben                         | 116     | 1151,                                  |
| ı  | Feldmühle Pap.                       | 527/8   | 523/4                                  |
| ı  | Felter & Guill.                      | 393,4   | 391/3                                  |
| ı  | Ford Motor                           | 391/4   | 40                                     |
| I  | Fraust. Zucker                       | 363/0   | 253/4                                  |
| ı  | Froebeln. Zucker                     |         | 1053/8                                 |
| ı  | Gelsenkirchen                        |         | 42                                     |
| 8  |                                      | 401/2   | 401/2                                  |
|    |                                      |         |                                        |

|             | 1                            | heute   | vor.                                    |
|-------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| vor.        | Gesfürel                     | 1715/8  | 1713/8                                  |
| 91/4        | Goldschmidt Th.              | 371/2   | 38                                      |
| 92          | Görlitz. Waggon              | 93/4    | 113/4                                   |
| 673/8       | Gruschwitz T.                | 80      | 80                                      |
| 1081/2      | Hackethal Draht              | 1311/0  | 1804/4                                  |
| 255/8       | Hageda                       | 571/2   | 571/4                                   |
| 231/4       | Halle Maschinen              | 100     | 461/2                                   |
| 731/2       | Hamb. Elekt.W.               | 971/4   | 983/4                                   |
| 148         | Harb. Eisen                  | 133377  | 61                                      |
| 86          | do. Gummi                    | 193/8   | 181/2                                   |
| 121/2       | Harpener Bergb.              | 751/    | 761/4                                   |
| 63          | Hemmor Cem.                  | 1061/2  | 105                                     |
| 724/8       | Hoesch Eisen                 | 481/2   | 481/2                                   |
| 53          | HoffmannStärke               | 1 13    | 811/                                    |
| 121         | Hohenlohe                    | -0      | 93/8                                    |
| 132         | Holzmann Ph.                 | 52      | 513/4                                   |
| 129         | HotelbetrG.<br>Huta, Breslau | 421/2   | 34                                      |
| 261/2       | Hutschenr. Lor.              | 441/2   | 42                                      |
| 92          |                              | l pre   | 27                                      |
| 66          | Ilse Bergbau                 | 126     | 127                                     |
| 981/9       | do.Genußschein.              | 951/2   | 941/2                                   |
| 901/3       | Jungh. Gebr.                 | 224     | 223/8                                   |
| 401/4       | Kahla Porz.                  | 10      | 93/4                                    |
| 393/8       | Kali Aschersi.               | 106     | 1073/4                                  |
| 70<br>401/2 | Klöckner                     | 481/8   | 481/2                                   |
| 383/4       | Koksw.&Chem.F.               | 658/4   | 65                                      |
| 32          | Köln Gas u. El.              | 53      | 531/4                                   |
| 45          | KronprinzMetall              | AN ELLE | 558/4                                   |
| 551/2       | Lanmeyer & Co                | 1105    | 1021/2                                  |
|             | Laurahütte                   | 131/2   | 135/8                                   |
| 1311/2      | Leopoldgrube                 | 301/2   | 30                                      |
| 94          | Lindes Eism.                 | 631/2   | 621/2                                   |
| 783/4       | Lindström                    | 12      | 111111111111111111111111111111111111111 |
| 123         | Lingel Schunt.               | 1000    | 43                                      |
| 72          | Lingner Werke                | 801/2   | 31                                      |
| 89          | Magdeburg, Gas               | 1 11/42 | 7 11 15                                 |
| 2051/4      | do. Mühlen                   | 125     | 1193/4                                  |
| 750000      | Mannesmann                   |         | 49                                      |
| 1151/2      | Mansfeld. Bergb.             | 215/8   | 22                                      |
| 523/4       | Maximilianhutte              |         | 1154                                    |
| 391/2       | MaschinenbUni                | 327/8   | 30                                      |
| 40          | do. buckau                   | 521/2   | 54                                      |
| 253/4       | Merkurwolie                  | 1       | 01/4                                    |
| 1053/8      | Meinecke H.                  |         | 66                                      |
| 12          | Metallgesellsch.             | 521/8   | 521/8                                   |
| 101/2       | Meyer Kaufim.                | Na Com  | 443/4                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34                      | 5                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | heute                   | Vor.                                   |
| Miag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146                     | 146                                    |
| Mimosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185                     | 187                                    |
| Mitteldt, Stahlw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | 60                                     |
| Mix & Genest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16<br>301/ <sub>9</sub> | 16                                     |
| Montecatini<br>Muhlh. Bergw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301/2                   | 301/ <sub>2</sub><br>651/ <sub>4</sub> |
| THE REPORT OF THE PARTY OF THE | 100                     |                                        |
| Neckarwerke<br>Niederlausitz.K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72<br>1321/4            | 721/2                                  |
| Miederiausitz.K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1104-14                 | 101                                    |
| Oberschl.Eisb.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41/8                    | 41/8                                   |
| Orenst. & Kopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241/2                   | 24                                     |
| Phonix Bergb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1321/2                  | 1331/2                                 |
| do. Braunkohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70                      | 70                                     |
| Polyphon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18                      | 181/8                                  |
| Preußengrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I COLOR                 | 85                                     |
| Rhein, Braunk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1183                    | 1182                                   |
| do. Elektrizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 771/2                   | 771/4                                  |
| do. Stahlwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 751                     | 753/4                                  |
| do. Westf. clek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 783/4                   | 781/2                                  |
| Rheinfelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 781/2                   | 72                                     |
| Riebeck Montan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 751/8                   | 751/8                                  |
| J. D. Riedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263/4                   | 261/2                                  |
| Roddergrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28                      | 271/2                                  |
| Rosenthal Porz.<br>Rositzer Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 611/4                   | 56                                     |
| Rückforth Ferd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403/4                   | 40                                     |
| Rütgerswerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 451/8                   | 451/4                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                        |
| Salzdetfurth Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1431/                   | 1451/2                                 |
| Sarotti<br>Saxonia Portl.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65                      | 52                                     |
| Schering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170                     | 170                                    |
| Schles. Bergb. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                      | 141/2                                  |
| do. Bergw. Beuth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67                      | 663/4                                  |
| do. u. elekt.GasB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 935/8                                  |
| do. Portland-L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                      | 48                                     |
| Schubert & Salz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177                     | 1751/2                                 |
| Schuckert & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177                     | 821/2                                  |
| Siemens Halske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1303/8                  | 1305/8                                 |
| Siemens Glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32                      | 321/9                                  |
| Siegersd. Wke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                      | 423/4                                  |
| Stock K. & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 113/4                                  |
| Stöhr & Co. Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86                      | 95                                     |
| Stolberger Zink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25:/2                   | 251/9                                  |
| Stollwerck.Gebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 641/2                   | 651/4                                  |
| Sudd. Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160                     | 163 /2                                 |

|                                    | 60.3                     | 7 4               |     |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| ward ordered and                   | heute                    | Vor.              | 1   |
| Tack & Cie.                        | 100                      | 1155              | 1   |
| Thöris V. Oelf.                    | 10000                    | 70                | 1   |
| Thur.Elekt.u.Gas.                  |                          | 1241/4            | 1   |
| do. GasLeipzig<br>Tietz Leonh.     | 131/2                    | 97                | 1   |
| Trachenb. Zuck.                    | 1181/2                   | 1177/8            | 1   |
| Transradio                         | 140-/2                   | 821/2             | ı   |
| Tuchf. Aachen                      | 81                       | 80                | ı   |
| Union F. chem.                     | 200                      | 681/2             | ı   |
| Varz. Papiert.                     | 53/4                     | 1 53/4            | ł   |
| Ver. Altenb. u.                    |                          | 1                 | ı   |
| Strals, Spielk.                    | 92                       | 901/2             | I   |
| Ver. Berl. Mört.                   | 308/4                    | 29                | 1   |
| do. Dtsch. Nickw.                  | L. Wallet                | 65                | 1   |
| do. Glanzstoff<br>do. Schimisch.Z. |                          | 45                | ľ   |
| do. Stahlwerke                     | 52<br>28 <sup>1</sup> /8 | 501/2             | 1   |
| Victoriawerke                      | 311/2                    | 323/4             | ı   |
| Vogel Tel. Draht                   | 46                       | 46                | ł   |
| Wanderer                           | 721/4                    | 721/4             | ı   |
| Westeregeln                        | 64-14                    | 108               | ı   |
| Westfäl. Draht                     | 4 1                      | 75                | ı   |
| Wunderlich & C.                    | S. HOY                   | 271/2             | ı   |
| Zeiß-Ikon                          | Statut.                  | 46                | ı.  |
| Zeitz Masch.                       |                          | 32                | ı   |
| Zellstoff-Waldh.                   | 314                      | 311/2             | L   |
| Zuckrf.Kl.Wanzl                    |                          | 76                | l   |
| do. Rastenburg                     | 70                       | 70                | b   |
|                                    |                          |                   | 1   |
| Otavi                              | 91/2                     | 95/8              | l   |
| Schantung                          | 30                       | 30                | B   |
| 1 00 00                            |                          | -                 | ı   |
| Unnotierte                         | Wer                      | te                |     |
| Dt. Petroleum                      | 435/16                   | 1000              | ı   |
| Kabelw. Rheydi                     |                          | 53                | 3   |
| Linke Hofmani                      |                          | 124<br>284/2      |     |
| Jehringen Bgb.                     | 23 1/2                   | 111               |     |
| Uta                                | 21728                    |                   | . : |
| Burbaen Kai                        | 0                        | 0.6-              | 1   |
|                                    | 91/2                     | 9 <sup>5</sup> /8 | ı   |
| Diamond                            | 31.45                    | 01./5             |     |

| 1               |                                    | E .                   |                            |    |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----|
| vor.            | Renten-                            | Won                   | 10                         | T  |
| 155             | HOMEON                             | OR PERSONAL PROPERTY. | _                          | 1  |
| 70              | Dt.Ablösungsanl                    | neut                  | e vor.                     | 1  |
| 1241/4          | do.m. Auslossch.                   | 133/8<br>78,4         | 13,2<br>78 <sup>3</sup> /8 | П  |
| 97              | 6% Dt. wertbest.                   | 10,4                  | 180/8                      | В  |
| 135/8<br>1177/8 | Anl. fallig 1935                   | 69                    | 71                         | П  |
| 321/2           | Anl., fällig 1935<br>5½% Int. Anl. | 1                     | 100                        | B  |
| 30              | d. Deutsch. R.                     | 841/2                 | 843/4                      | B  |
| 381/2           | 6%Dt.Reichsanl.                    | 891/2                 | 893/4                      | н  |
|                 | 7% do. 1929                        | 983/4                 | 99                         | r  |
| 53/4            | Dt.Kom.Abl.Anl.                    | 75                    | 75                         | 1  |
|                 | do.ohn.Ausl.Sch.                   | 181/2                 | 131/8                      | 4  |
| 201/2           | do.m.Ausi.Sch.II                   | 96                    | 951/4                      | П  |
| 55              | 8% Niederschl.<br>Prov. Anl. 28    | 881/4                 | 861/4                      | 14 |
| 5               | 7% Berl. Verk.                     | 00-/4                 | 00*/4                      | 4  |
| 01/2            | Ani. 28                            | 743/8                 | 74                         | 4  |
| 8               | 8% Bresl. Stadt-                   | 1. 2.10               |                            | 4  |
| 23/4            | Anl. v. 28 I.                      | 811/9                 | 80                         | 10 |
| 6               | 8% do. Sch. A. 29                  | 721/2                 | 71                         | 4  |
| 21/4            | 8% Ldsch.C.GPf.                    | 84                    | 84                         | 4  |
| 08              | 8% Schl. L.G. Pt.                  | 843/4                 | 841/2                      | Г  |
| 08              | 41/2% do. Liq.Pfd.                 | 85                    | 851/2                      |    |
| 71/2            | 5% Schl.Lndsch.<br>Rogg. Pfd.      | =0                    | F 00                       | 98 |
| 6               | 8% Pr.Ldrt.G.Pf.                   | 5,9                   | 5,80                       | 18 |
| 2               | 41/2 % do. Liqu.Pf.                | 93                    | 93                         | l. |
| 11/2            | 8% Pr. Zntr.Stdt.                  |                       | 1                          | 1  |
| 6               | Sch G.P.20/21                      | 85                    | 85                         | 24 |
| 0               | 8% Pr. Ldpf. Bf.                   | TO BE SEL             |                            | 1  |
|                 | Ast. G.Pf. 17/18                   | 871/2                 | 88                         | ľ  |
| 95/8            | 8% do. 13/15                       | 88                    | 88                         | A  |
| 0               | 8% Preuß, C.B.G.<br>Pfd. 27        | 0021                  | 1200                       | E  |
|                 | 51/2% do. Liqu,Pf.                 | 863/4                 | 863/4                      | 1  |
| e               | 8% Schl. Bod.                      | 00%                   | 000/4                      | t  |
|                 | G. Pfd. 3-5                        | 86                    | 861/2                      | 1  |
| 3               | 8% Schles. B. K.                   |                       | 30 /2                      | 1  |
| 24              | Komm. 20                           | 83                    | 821/                       | L  |
| 31/2            | Interior to a section of           | lan.                  | -                          | L  |
| 11              | Schutzgebie                        | LSani                 | eine                       | L  |
|                 | 4% Dt. Senutz-                     |                       | 1                          | 1  |
| 96/8            | gebietsanl. 1908                   | 1                     | 7,85                       | L  |
| 11/2            | do. 1909                           | 1 3 6                 | 7,85                       | Ŀ  |
| 31/4            | do. 1910                           | 13/4                  | 7,85                       | E  |
| 10 14 1         | do. 1911                           | 10/4                  | 7.85                       | L  |

| Industrie-Obligation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | onen                                                                                                                         | 1                                              |                                                                                                                 | beate                                                                                                                                                                                                          | vo                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| heute<br>  5% L.G. Farb.Bds.   1073/4<br>  6% Hoesch Stahl   874/2<br>  6% Klijokner Obl.   86<br>  6% Mitteld.St.W.   823/8<br>  6% Ver. Stahlw   60,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vor.<br>107',<br>88<br>80<br>857/8<br>82'/,<br>595/8                                                                         | Türke<br>21/40/0 Ka<br>40/0 Ka<br>Lissab       | . Zoll. 1911<br>nlose<br>Anat. I v. II<br>asch. O. Eb.<br>Stadt Anl.                                            |                                                                                                                                                                                                                | 4,4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>7 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>33 |
| Ausländische Anlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                | 6% April -                                                                                                      | DESCRIPTION OF THE PARTY NAMED IN                                                                                                                                                                              | sing Wilsonson                                                              |
| 90 Mex.1899abg. 1/40 Oesterr.St. Schatzanw.14 10 90 Ung. Goldr. 1/40 do. Kronenr. 1/40 do. St. R. 13 13,7 140 do. 14 13,8 140 do. 14 13,8 140 do. 1913 15,85 16 do. ver Rte. 170 do. Bagdad 180 do. von 1905 | 61/8<br>9,6<br>4<br>0,20<br>3,8<br>3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>3<br>5,6<br>2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>4.55<br>4.6 | fällig do. | 1934<br>1935<br>1936<br>1937<br>1938<br>1939<br>1940<br>1941<br>1942<br>1943<br>1944<br>1945<br>1946<br>1947/48 | 99 <sup>5</sup> /8<br>97 <sup>5</sup> /8 -<br>95 <sup>1</sup> /8 -<br>92 <sup>7</sup> /8<br>92 <sup>7</sup> /8<br>90 <sup>3</sup> /8 -<br>90 <sup>1</sup> /8 -<br>89 <sup>5</sup> /8 -<br>89 <sup>1</sup> /8 - | G 987/8 957/8 B 911/8 911/8 91 905/8 901/2 903/8                            |
| Sanknotenkurse Berlin, 6. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B<br>20,46<br>16,22                                                                                                          | Jugosla<br>Lettlän                             | wische                                                                                                          | G<br>5,33                                                                                                                                                                                                      | B 5,37                                                                      |

| do. Bagdad<br>do. von 1905 |        | 4.55   | do. 1946<br>do. 1947/48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 891/8-      | -903/8   |
|----------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Banknot                    | enk    | urse   | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY | 6. Nov      | ombos    |
| 17 5 3 6 6 5 5 6           | G      | , B    | , John H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G           | В        |
| Sovereigns                 | 20,38  | 20,46  | Jugoslawische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.33        | 5,37     |
| 20 Francs-St.              | 16,16  | 16,22  | Lettländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | -        |
| Gold-Dollars               | 4,185  | 4,205  | Litauische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,42       | 41,58    |
| Amer.1000-5 Dol            | 2,655  | 2,675  | Norwegische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66,17       | 66,43    |
| do. 2 u. 1 Doll            | 2,655  | 2,675  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -174        | 111-1111 |
| Argentinische              | 0,79   | 0,81   | do. 100 Schill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |
| Brasilianische             | -      |        | u. darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KD07'0      | 11234    |
| Canadische                 | 2,65   | 2,67   | Schwedische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67,96       | 68,24    |
| Englische, große           | 13,16  | 13,22  | Schweizer gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,84       | 81,16    |
| do. 1 Pfd.u.dar.           |        | 13,22  | do.100 Francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |
| fürkische                  | 1,87   | 1,89   | u. darunte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80.84       | 81,16    |
| Belgische                  | 58,20  | 58,44  | Spanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34,98       | 35,12    |
| Bulgarische                | -      |        | I'schechoslow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1        |
| Dänische                   | 58,68  | 58,92  | 5000 Kronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A REPUBLICA |          |
| Danziger                   | 81,39  | 31,71  | u.1000 Kron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.400       | 4 4 50   |
| Estnische                  | 1000   | -      | Ischecnoslow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 5 10      |          |
| Finnische                  | 5,78   | 5,82   | 500 Kr. u. dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.86       | 11.90    |
| Französische               | 18,35  | 10,41  | Ungarisone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 11-12    |
|                            | 168,61 | 169,29 | THE REPORT OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Me VS       |          |
| Italien, große             | 21,93  | 22,01  | Ostno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ten         |          |
| do. 100 Lire               |        |        | Kl. poln. Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |
| und darunter               | 22,08  | 22,16  | Gr. do. de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46,925      | 47,325   |
|                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |

### Um 12. November Flaggen heraus!

(Telegraphijde Melbung)

Berlin, 6. November. Um der Bedeutung des Abstimmungstages und der Verbundenheit von Volk und Führung nach außen sichtbaren Ausdruck zu verleihen, flaggen am 12. November die amtlichen Gebäude im Reich. Die Reichsregierung fordert das deutsche Volk auf, sich dem Vorgehen der Behörden anzuschließen.

### Uebernahme der Hitlerjugend in die GA. und GG.

(Telegraphifche Melbung)

beines hat folgende Befanntmachung erlaffen: Bemag ber Dienftanweifung ber oberften GM .-Hihrung ist an jedem Jahrestag des 9. November in seierlicher Weise die Uebernahme der ditlerjungen, die das 18. Lebensjahr erzeicht haben, in die SU. vorzunehmen. Im Gegenstat zu den sonst in die SU. nen Eintretenden erbalten die von der Hitlerjugen din die SU.

November. Obergruppenführer übernommenen Hillerjungen sofort den Kang olgende Bekanntmachung erlassen: eines SA.-Mannes. Die Eingliederung der Dienstanweisung der obersten SA.- nen übernommenen Hillerjungen in Aufnahmesiedem Vahrestag des 9. November kürme halte ich jedoch im Interesse der Ausbeise die Rebernahme der bildung für notwendig.

Der Führer bes Gebietes Schlesien ber Sitler jugend hat weitere Anordnungen erlaffen, die die llebernahme und die Feierlichkeiten babei regeln.

### Zentrum und SPD. treiben

### Hochverrat in Danzig

(Telegraphische Melbung)

Danzig, 6. November. In Danzig haben fich Bertreter ber Sozialbe mofratie und ber Reftgruppe bes Bentrums in lanbesberraterifder Beije gur Ginleitung eines Borftoges ber Bölferbundsinstanzen gegen bie Freie Stadt Danzig hergegeben. Der Danziger Senat hatte bie Organe ber beiben Barteien wegen ihres ben Staat ichabigenben Berhaltens verboten. Die beiden Zeitungen haben baraufhin anftatt fich auf beiden Zeitungen haben baraushin anstatt sich aus die Verwaltungsbeschaft, die Verwaltungsbeschaft, der die Bölkerbundskommissare veranlaßt, der im weiteren Werlauf der Entwicklung eine gegen Danzig gerichtete Aktion in Genfunternommen hat. Die genannten Barteigruppen haben damit die primitiosten Philotoper Anzigs den Danziger Bürgern obliegen, indem sie sich zu Werkzeugen einer die Selbständigkeit Danzigs gefährbenden Aktion des Auslandes gemacht haben. des Auslandes gemacht haben.

Der Verlagsbirektor ber sozialbemokratischen Danziger "Bolksstimme", Fooken, ist in Schußaft genommen worden. Die beiden berantwortlichen Leiter bes Zenkrums. Dryanziger Landeszeitung", Killian und Teipel, konnten bisher nicht aufge-

Es besteht der Berdacht, daß fie über die polnische Grenze geflüchtet find.

Der Senat der Freien Stadt Danzig hat seine Beziehungen zu den Vorstandsmitgliedern der Jentrumspartei abgebrochen wegen verschiedener schwerer Verstöße des Zentrums gegen die Ruhe und Sicherheit des Staates, insbesondere wegen böswilliger Anschliche Berfassungsberletzung des Senates durch die Versonalpolitik.

Die Bentrumspartei hatte an ben Bräfibenten Die Zentrumspartei hatte an den Bräsidenten bes Senates eine Beschwerde gerichtet, in der behandtet worden ist, daß Ungehörige der Zentrumsbartei verfassungswidtrig zurückgesetzt würden und diese Beschwerde veröffen telt icht. Dabei sind in Danzig nachweislich 50 Brozent der ans freien Arbeitskräften Neueingestellten Nichtangehörige der NSDNR., hingegen stellten in keinem rechtswässiesen Arkältnis wahr stellten in keinem rechtsmäßigen Berhältnis mehr zur berzeitigen politischen Wachtgruppierung. Der Senat erblickt in bem Verhalten ber Zentrumsbartei ein berartiges Waß von nationaler Dissiphinkofigkeit, Böswilligkeit und Sabvtage, daß er es nicht mit ber Autorität einer Regierung für vereindar halten kann, mit kühranden Ausenkriegen ginn deren kerneigen Rogen. mit führenben Angehörigen einer berartigen Bartei Begiehungen gu pflegen.

Der Senat ist entschlossen, die Bestimmungen der Versassung im Interesse des Staates genau zu begichten. Er ist aber auch ebenso ent-ichlossen, sich gegen alle Versuche, seine Arbeit zu jabotieren, zur Wehr zu sehen.

### Blindflug Danzig-Travemünde

### Der Führer in Kiel

(Telegraphische Melbung)

beim Start zeigte fich, bag ber Flug bei ungehener ftartem Gegenwind und ber allgemeinen Be- on fun wiffen. wölfung außerorbentlich lange bauern wurde. ten Frühjahrswahltampf. "Damals fampften mir Schon bon Dangig aus mußte ber Bilot bes für ben Sieg einer Bewegung in Deutschberrschenden Nebels halber blind fliegen. Iand, heute muß ich Sie aufrusen kam Kampf Nur hin und wieder wurde der Boben sichtbar. Erst ach 17 Uhr konnte die Maschine Bobensicht gewinnen und im Flughasen Trabemührt gewinnen und im Flughasen Trabemührt gewinnen und im Flughasen Kiel vollschaften und zu erwarten, daß der 12. Notommen eingenebelt war und nicht angeflogen werben fonnte.

Hitler fuhr bann zur Norbostseehalle, wo er negen 20 Uhr eintras. Die Halle war vollkommen über füllt. In 9 Barallel-Bersammlungen versammelten sich ebenfalls viele Tausende, wodaß in den gesamten Sälen Riels 50 000 Menschen den Hitler hörten. Neberall in Schleswig-Holstein saumelte sich die Bevölkerung mm den Laufsprecher, um die letzte Parole des Kührers vor der Wahl, die Barole für Deutschland, in sich auszunehmen. Das Bild des Tages gab die Gewißheit: Die Schleswig-Holsteiner, dem

Kiel, 6. November. Die D. 2600 bes Führers Führer von Herzen treu ergeben, stehen auch kartete um 11,40 Uhr in Marienburg. Schon beim Start zeigte lich haß ber Flug bei ungehener

Der Führer erinnerte einleitend an ben letbember einen nicht minder großen Erfolg bringen werbe in ber Anseinandersetzung, die nunmehr durchgekämpft werben müsse, wenn nicht die ganze einstige Arbeit am Ende vergeblich sein solle.

Das beutsche Bolt forbere von der übrigen Belt bie Erfüllung ber im Friedensvertrag von Berfailles übernommenen Berpflichtungen, fo wie Deutschland felbst die seinigen erfüllt habe.

dern gemeinsame Ziele verfolgt werden.

Es ift ein ehrliches und bertrauens volles Angebot, das wir den anderen Mächten mit der Aufforderung machen, an die Brobleme mit einer anderen Grunde auffassung gehört nach die Brobleme mit einer anderen Grunde auffassung als der bisher herrschenden herandugehen. Wenn wir auf diese Aufforderung dis deute noch keine bestimmte Antwort gehört haben, so wollen wir das nicht als Zeichen der Ableh-nung, sondern als Zeichen dafür betrachten, daß Anser Schritt in ben anberen Ländern gu reif. licher Befinnung über bie bisherigen thoben ber Auffassungen geführt hat. men die anderen Regierungen Aufforderung an, dann wird

sen jest wirklich zu einer Zufammenarbeit Regelnug der schwebenden Fragen teine erentschließen, an der alle Länder aufrichtig teil- heblichen Schwierigkeiten mehr bernehmen können, weil dabei nicht einseitige, son- ursachen, dann wird es zu einer Gestaltung der ursachen, bann wird es zu einer Gestaltung ber internationalen Beziehungen kommen, bie keineswegs nur ben beutschen Interessen, sonbern ben Interessen ganz Europas förberlich ift.

### Es ift ein ernfter Wenbepuntt.

Mögen die fremden Regierungen im Bewußt-fein ihrer Verantwortung in die Hand einschlagen, die wir ihnen zur Verständigung entgegenstreden.

Unfer Bolf aber muß am fommenben Sonntag ber Welt zeigen, bag nufer neuer Appell an bas Beltgemiffen von bem feften Billen aller die lauten Deutschen getragen wirbl"

Deutschland forbere damit bie endliche Anerken-nung als gleichberechtigte Nation und als gleich-

nung als gleichberechtigte Nation und als gleich-berechtigter Staat.

"Wir versichern der Welt, daß die Deutsche Regierung und das deutsche Volk nur einen Wunsch besitzen: In Frieden und Freundschaft mit allen Völkern zu leben, um seinen inneren Ausban beenden zu können. Wenn die Welt er-klärt, das ist nur eine Versicherung der K egie-rung, der man keinen Glauben beimessen kann, weil das Volk ganz anders denkt, dann trete ich nun vor das deutsche Rolk und sordere es auf. nun vor das deutsche Bolf und sorbere es auf, biese Behauptung der Welt zu widerlegen, indem das ganze beutsche Volk geschlossen antritt als Zeuge für die Wahrhaftigkeit dieser Behauptung."

"Wir fampfen nicht für Theorie und Dogmen; wir kampfen für die Existen bes beutschen Bolkes."

"Der Friedensvertrag baut sich auf auf der Behauptung, Deutschland sei schuld am Kriege. Ein schwaches Geschlecht bat das das mals unterschrieben aus Angit vor neuen Repressalien und Unterdrückungen. Seute wissen wir alle: Es wäre ein Glück für die deutsche Nation gewesen, hätte sie damals Männer gehabt mit dem Mut, vor die Welt hinzutreten und zu erstlären: Bir sind bereit zu jedem Frieden, aber niemals sind wir hereit für emige Leiten wider niemals find wir bereit, für ewige Zeiten wiber befferes Biffen eine Lüge zu unterichreiben und damit unsere Ehre preiszugeben. Ihr könnt tun, was Ihr wollt, wir tun es nicht!" (Brausender, langanhaltender Beifall.)

"Der Bertrag von Bersailles hat Sieger und Besiegte gleichmäßig geschlagen und zeigt hamit voll die Unvernunft, die ihm

"Für alle Zeiten ein Bolk als zweitklaf-fig und minderherechtigt hinzustellen, das will auf die Dauerkein Bolk er-bulben und kein Bolk ertragen!"

"Es sind bieselben Elemente, die unser Bolk in den inneren Bruberkampf getricken haben, die heute die Völker der Welt gegeneinander hehen." (Stürwische Zu-stümmung.)

"Ich kann einem Kommuniststen die Hand geben in dem Augenblich, in dem ich sehe, daß er den Wahnsinn seiner früheren Ideologie erkennt; ich kann dem borniertesten Reaktionär die Sand geben in dem Moment, in dem er einfieht, daß seine frühere Aufkassung unhalt dar ist. Ich kann nur einem nie mals die Sand geben, der überhaupt keine politische Ueberzeugung gekannt hat, sondern ber für Gelb käuf

"Wenn unsere Gegner angesichts ber Leiftungen der letzten neun Monate sagen: "Ja, aber es kann einen Rückschlag geben!" — dann antworte ich: Mein bisheriges Leben ist ein Kampf gewesen; aber kapituliert habe ich noch niemals, und das Ziel habe ich erreicht." (Langanhaltender Beisfall).

"Ich erinnere Sie an den 6. November 1982. Da kamen auch die falschen Bropheten und sagten unser Ende voraus. Aber für mich und für uns alle sind Kückschläge nichts anderes gewesen als Beitschen hiebe, die uns dann erst recht vorwärts getrieben haben," (Beifall), niemals haben wir beshalb kapituliert."

"Die Welt muß bas beutsche Volk nehmen wie es ist; die Welt muß sich mit ber Bolkwerbung ber beutschen Nation abfinden."

"Ich habe 14 Jahre als Kührer für die Ehre der Nation gekämpft und werbe sie als Kanzler nicht plöhlich preisgeben."

### Renes Berfahren Sippel

(Telegraphische Meldung.) Königsberg i. Pr., 6. November. Bor ber Königsberger Korruptionstammer begann ber bisher größte Prozeß gegen den Generalland-schaftsbirettor bon Sippel. Bei biefem Strafverfahren, das voraussichtlich etwa vier Woch en dauern dürfte, handelt es sich um eine Rreditgewährung im Betrage von rund 1,5 Mil-lionen Mark, die von der Oftpreußischen Land-schaft der damals finanziell schon sehr unsicheren Baugesellschaft Simon und Grabe gewährt wurde. Da bie beranwortlichen Leiter ber Lanbichaft bei ber Bergabe bes Rrebites miffen mußten, bag bas Welb gefährbet ift, wird ihnen heute ber Bormurf ber fortgesetten Untrene ge-

## Ministerpräsident Göring in Rom

### Seine Rede in Trier

(Telegraphifche Melbung)

Rom, 6. November. Der Preußische Ministerpräsident und Keichsluftsahrtminister Göring ist nach vorzüglichem
Flug und bei schönstem Serbstwetter mit dem
ielbstgestenerten Flugzeug "Manfred von neues Bolf und Keich mit seibenküchthofen" in Kom gelandet. Jur Begrüs
Bung waren erschienen Unterstaatssetretär Suvoich vom Auswärtigen Amt und mehrere Herren
ber Regierung sowie Botschafter von Hassell mit
dem gesamten Bersonal der Botschaft. Ministerpräsident Göring, der in Begleitung des Krinzen
Khilipp von Heisen und Staatssetretärs Körner nach Kom gesommen ist, wird am Mittwoch
vormittag den Kückslug nach Deutschland antreten.
In seiner

### Rebe in Trier

behandelte Ministerpräsident Göring den Sieg ber nationalen Bewegung über das November-spstem. Scharfe Borte fand der Redner gegen shiftem. Scharfe Worte fand der Redner gegen die Karteiwirtschaft, gegen das Zeitalter des Materialismus, gegen den Tanz um das gosedene Kalb. Das Elend dieser Jahre habe die Muslösung der Ration und die Muslösung der Ration und die Auslösung der Kation und die Auslösung der Volles im Gesolge gehabt. Das sei die notwendige Frucht der Demokratie und des Karlamentarismus gewesen. Der Herrichaft der Hydra der Karteien habe der Nationalspialismus ein sür alle Malein En de beteitet. Man habe in diesen Jahren des Novembershstems alle beutschen Werte verkischt. Ein furcht darer Niedergang ang auf kulturellem Gebiet sei die Folge gewesen, und nicht minder hätten Moral und Ethikalisten. Scharf geskelte der Redner das Kerhal-Scharf geißelte ber Redner bas Berhalgeltsten. Scharz gethelle der Nedner das Verhat-ten der Emigranten, die gegen Deutschland ihren Verleumdungsfeldzug inszenieren. Ein-gehend schilderte er den Kampf gegen den Kom-munismus und Marxismus und den Kampf gegen die bürgerlichen Karteien. Dem deutschen Bolk bie bürgerlichen Karteien. Dem beutschen Volt solle bie nationalsozialistische Beltanschauung weit ihre Tore öffnen, bamit ber lette Bolfsge-noffe ben Gingang finde. Der Enblambf werde fich abspielen awischen bem Bolichewismus, der Tod und Verderben für die Bölfer bebeute, und dem Nationalsozialismus, unter dessen Fahne die Völker wieder gesunden können. Heute sind über 20 000 Saarländer nach Trier gekommen. Ihr seid gekommen, nicht etwa, damit ich aus den Saarländern Deutsche mache.

#### Ihr feid deutsch, wart deutsch und werbet beutich bleiben.

Das braucht Ihr uns und das brauchen wir Euch nicht zu beweisen. Ihr seid gekommen, weil man von Zeit zu Zeit neue Energie und neue Kraft braucht, weil man neuen Mut, Glauben und Hoffnung erhalten muß. Ihr steht auf äußerstem Posten, aber nicht auf verlore-nem Kosten. Das verlpreche ich Euch im Namen bes Rührers und in meinem Namen als Minifterpräsibent Preußens, ju bem 3hr gehört. Ihr Saarlander mußt wiffen, daß die Saarfrage nicht nur eine Angelegenheit angerer Grenzen ift.

Die Rücktehr des Saargebiets zum Reich ift eine Angelegenheit, die ben legten Mann in Oftpreußen wie bie lette Frau in Oberbanern angeht.

Wir haben erklärt, daß es für uns eine Diskuffion Minifterprafibent Goring ift am fpaten I in biefer Beziehung nicht gibt. Man kann über mittag von Muffolini empfangen worben.

#### Mit Jubel wollen wir den Tag erleben, an bem 3hr wieber fagen konntet: "Bir wohnen in Deutschlanb!"

Bu den an ben Grengen wohnenden Deut-ichen gewandt fagte ber Minifterpräfibent weiter:

Gerade Ihr müßt verstehen, welche Bebeutung der 12. November hat. Es ist ein Tag von
ungeheurer Entscheing. An ihm sieht die
ganze Belt auf Deutschland. Heine wird
das Exempel gemacht und die Brobe, ob Deutschland wieder ein Bolf und eine Nation geworden
ist. Der Namps gebt nicht um Genf oder die Abrüftungskonieren. ruftungstonfereng und um ben Bolferbund, um Truppen, Kanonen und Fluggeuge. Unfer Kampi geht um unfere Ehre, um Gleichberechtigung, und bamit um unferen Frieden. Bas wir in den ber gangenen 14 Jahren erlebten, mar ichlimmer als ein Krieg, war ichlimmfter Unfriede. Bir wollen teinem Bolte den Frieden itehlen. Deutschland will den Frieden haben, und nur diefer Friede ift bie Borausjegung für ben Frieben ber Belt. Die europäischen Boller sollten berfteben und erkennen, daß sie es Sitter zu danken haben, wenn ihre Bölker nicht vergehen. Denn die Enticheidung galt nicht nur für Deutschland, sie ist für die ganze Welt von größter Bedentung

Es hat dwei Begriffe gegeben: die Ibee der Zerstörung und Vernichtung und die Ibee des Aufbanes. Auf der einen Sette wehte ein Feldzeichen und versammelte um sich verzweifelte Menschen, um mit ihnen zu dersit ören. Dieses Feldzeichen ist blutigrot. Es zeigt Sammer und Sichel und Sowjetstern im Feld. Und wo dieses Zeichen aufgerichtet wurde, drohte Vernichtung.

Diesem Zeichen ift ein anderes entgegengesett. Um bieses Zeichen haben sich Millionen Menschen versammelt, die von Hoffnung erfüllt sind. Auch ihre Fahne ist blutigrot, aber in ihrem weißen Felde besindet sich

#### das strahlende und uralte Sonnenzeichen des Hakenkreuzes,

bas Zeichen des Lichtes und der Wahrheit. Seine Träger sind auch durch Not gegangen, aber sie find nicht an der Not verzweiselt, sie sind durch die Notzu Stahl und Eisen geworden. Am 12. November werden wir der Welf beweisen, der Vertellen ein erderes gebroche ist. bag Deutschland ein anderes geworden ift.

Um Sonntag ruft der Führer! Meine Volksgenossen, sorgt dafür, daß am Abend des 12. November die Welt erkennt, daß das deutsche Volk tren und einig hinter dem Führer steht und ihm Gesolgschaft leistet im Rampf um Ehre, Freiheit und Gleichberechtigung.

Minifterprafibent Goring ift am fpaten Rach-



### Handel – Gewerbe – Industrie



### Ziele und Aufgaben der Wirtschaftsschulung

Der Pressekorrespondenz der NS. Hago entnehmen wir folgende Ausführungen:

Viel schwieriger als in der Politik gestaltete sich die Umstellung nach der nationalsozialistischen Machtergreifung auf wintschaftlichem Ge-Die hierfür in erster Linie maßgebenden Gründe liegen in der Natur des Wirtschaftslebens selbst. Für das Wirtschaftsgebaren eines Volkes sind alle die Millionen Menschen mitbestimmend, die sich als selbständige Leiter eines Wirtschaftsunter-nehmens, sei es auch des kleinsten Hand-werksbetriebes, betätigen. Es ist unmöglich, von oben her allen diesen Millionen Menschen die Gesetze ihres Handelns bis ins kleinste bindend vorzuschreiben, wollte man nicht jede eigene Initiative des einzelnen Unternehmens

Die private Initiative des Unternehmertums soll und muß aber unter allen Umständen erhalten bleiben.

Dann ist es auch viel leichter, einen Menschen von seiner bisherigen politischen Auffassung zur nationalsozialistischen zu bekehren, als ihn von seiner vorgefaßten wirtschaftspolitischen Ansicht abzubringen. Die liberalistische Wirtschaftsauffassung, deren oberstes Prinzip das Streben nach größtmöglichstem Eigennutz ist, ist im Unternehmertum seit Jahrzehnten so stark verwurzelt, daß es langer Jahre bedarf, an deren Stelle nationalsozialisti-sches Wirtschaftsdenken zu setzen. Hierbei ist auch das rein psychologische Moment zu berücksichtigen, daß der einzelne Volks-genosse von jeher die Politik als ein Gebiet betrachtet hat, auf welchem von ihm nur unter-stützende Tätigkeit — durch Abstimmung, Wahlbeteiligung und dergl. - verlangt wird. Gegensatz dazu sieht er aber die Führung seines Wirtschaftsbetriebes als sein höchst eigenes Tätigkeitsgebiet an und ist daher nur zu leicht geneigt, jeden Versuch, ihn zu einer anderen Betriebsführung zu veranlassen, als einen Eingriff in seine wirtschaftliche Selbständigkeit zu betrachten.

Seit der Machtübernahme durch die nationalsozialistische Bewegung wurde zwar eine Reihe von Verbänden und Unternehmen "gleich-geschaltet". Aber damit ist noch sehr wenig geschaltet". Aber damit ist noch sein Weg ge-getan; damit ist uns nur ein Weg geöffnet zur Umstellung der gesamten Wirtschaftsführung nach nationalsozialistischen Grundsätzen. Es ist wenig damit gedient, wenn überall von Nationalsozialismus gesprochen und geschrieben wird, aber die Redner und Schreiber durch ihr Handeln und ihre Betriebsführung immer wieder zu erkennen geben, daß sie noch nicht einmal die Grundgedanken des Nationalsozialismus erfaßt haben. Aber auch der Personenkreis, der durch die wirtschaftliche Umstellung bisher erfaßt wurde, ist zu eng. Es genügt nicht, daß die Leiter der Verbände Nationalische eine der Verbände Nationalische eine der Verbände eine der Verbände der Verbä tionalsozialisten sind oder zu solchen erzogen werden; denn die Tätigkeit der Verbandsleiter wird immer nur eine kontrollierende und korrigierende sein können. Wir müssen daher unser Erziehungswerk bis zum kleinsten Unternehmer herab fortsetzen.

Mit vollem Recht haben unsere Führer immer und immer wieder betont, daß die großen Fragen, deren Lösung zur Wiedergesundung des Deutschen Volkes und der deutschen Wirtschaft erforderlich ist, nur dann mit Enfolg in Angriff genommen werden können, wenn jeder einzelne Volksgenosse mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften an der Lösung derselben mitarbeitet. Wir müssen daher für die Zukunft von jedem, der sich irgendwie selbständig im Wirtschaftsleben betätigt, verlangen, daß er

1. durchdrungen ist vom nationalsozialistischen Ideengut,

2. seinen Betrieb entsprechend den wirt. schaftspolitischen Grundsätzen des Nationalsozialismus führt,

3. die für sein Fach erforderlichen Vorkenntnisse in höchstem Maße besitzt.

Die Zahl derer, die diese drei Anforderungen erfüllen, ist heute nur verschwindend klein; wir müssen daher diese Personen selbst heran-bilden. Hierzu ist in erster Linie notwendig, eine systematische Schulung durch-zuführen. Die Amtswalter der nationalsozialistischen Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisation und des Gesamtverbandes deutscher Handwerker, Kaufleute und Gewerbetreibender werden in weltanschaulich-politischen Amts walterkursen der politischen Organisation der NSDAP, und darüber hinaus in eigenen Amtswalterkursen, in denen ihnen die besonderen wirtschaftspolitischen Kenntnisse, deren sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedürfen, auf diese Aufgabe vorbereitet. Aufgabe der Amtswalter ist es dann, durch Veranstaltung von Schulungsabenden in den Gauen und Fachverbänden das nationalsozialistische Ideengut bis zum kleinsten Gewerbetreibenden weiterzutragen. Hand in Hand mit dieser weltanschaulichen und wirtschaftspolitischen Schulung hat dann die

#### Fachausbildung der sämtlichen Wirtschafttreibenden auf ihrem besonderen Wirtschaftsgebiet

zu erfolgen. Diese Fachausbildung ist aber in erster Linie Aufgabe der betreffenden Fachorganisationen.

Durch diese systematische Schulungsmethode nuß es allmählich gelingen, die unzähligen Einzelbestrebungen, von deren Zusammenwirken der Aufbau und die Wiedergesundung unseres Wirtschaftslebens abhängig ist, der nationalsozialistischen Wirtschaftsauffassung anzugleichen. Diese große Aufgabe der Schulungsarbeit wird erst dann erfüllt sein, wenn kein im Wirtschaftsleben tätiger Volksgenosse mehr anders denken und handeln kann als nationalsozialistisch.

Berliner Metall-Notierungen vom 6. November. Elektrolytkupfer 48, Original-Hütten-Aluminium 160, in Walz- und Drahtbarren 164, Hüttenzinn 330, Reinnickel 39-41, Antimon-Regulus

Berlin, 6. November. Kupfer 40,75 B., 40,25 G., Blei 16 B., 15,25 G., Zink 20,25 B., 19,50 G.

### Berliner Börse

### Interesse für Spezialpapiere

Berlin, 6. November. Infolge der bevorstehenden Wahlen geht anscheinend das Publikum auch in dieser Woche nicht aus seiner Zurückhaltung heraus. Ein gewisses Interesse der Kundschaft für einige Spezialgebiete ist zwar auch heute wieder festzustellen. Im großen und ganzen lagen die Märkte aber fast vollkommen ohne Anregungen und daher ver-Um so bemerkenswerter ist Widerstandsfähigkeit des Kursniveaus. Allerdings zeigen auch die Auslandsbörsen recht stetige Veranlagung. Einheitlich schwächer lag eigentlich nur der Montanmarkt, an dem unter Führung von Gelsenkirchen, Phönix und Harpener Verluste bis zu 1 Prozent eintraten. Wieder einmal sprach man hierbei von Emigrantem verkäufen. Auch Kaliwerte waren bis zu 2 Prozent gedrückt. Elektrizitätsaktien tendierten uneinheitlich, meist aber etwas besser. Lahmeyer erholten sich um 1% Prozent, Chade-Aktien um 31/2 Mark. Auch sonst war die Kursgestaltung keine einheitliche. Eine Zufallsnachfrage ließ den Kurs von Schubert & Salzer um 4 Prozent anziehen, Papiere, wie Schles. Gas, Deutsche Kabel, Dortmunder Union und Conti-Gummi waren bis zu 1¾ Prozent gebessert. Anderer-seits büßten Bayer. Motoren, Süddeutsche Zucker, Reichsbankanteile und Siemens 1 bis 1½ Prozent ein. Im Verlaufe wurde es, vom Montanmarkt ausgehend, eher etwas freundlicher. Auch am festverzinslichen Markt war die Eröffnung uneinheitlich und dann der Verlauf fester. Von den deutschen Anleihen, Verlauf fester. Von den deutschen Anleihen, die bis zu 32½ Pfennig niedriger eröffneten, holte die Neubesitzanleihe bei lebhaften Umsätzen diesen Anfangsverlust wieder auf und zog auf 13,45 an. Reichsschuldbuchforderungen gingen etwa ½ Prozent über Vortag um. Von Industrieobligationen büßten Stahlbonds ½ Prozent ein, konnten aber später ½ Prozent wieder zurückholen. Am Geldmarkt blieb die Lage leicht. Tagesgeld ging in der unteren Grenze auf 4½ resp. 4% Prozent zurück. Reichs-

schatzanweisungen per 15. 8. wurden ausver-kauft, es gelangte daher eine neue Tranche per 15. 9. zur Ausgabe, Abgesehen vom Montan-markte und der Bewegung in Neubesitz blieb es auch später fast völlig umsatzlos.

Die Tendenz des Kassamark fest, Rückgänge von mehr als 11/2 bis 2 Prozent traten nicht ein. Bankaktien tendierten uneinheitlich, BHG. zogen um ¾ Prozent, Dedibank büßten ½ Prozent ein. Von Hypothekenbanken gaben Meininger 2½ Prozent nach. In der zweiten Börsenstunde gingen die Gewinne bei einzelnen Spezialwerten, besonders am Montan markt, größtenteils wieder verloren. Lediglich die de utschen Anleihen lebhatt und schlossen zum höchsten Tages. ben lebhaft und schlossen zum höchsten Tageskurs. Soweit Schlußkurse überhaupt zustande kamen, zeigten sie gegen den Anfang nur ge-ringe Abweichungen. Süddeutsche Zucker ver-loren 2 Prozent, Conti-Gummi 1½ Prozent.

### Frankfurter Spätbörse

Frankfurt a. M., 6. November. Aku 29,25, AEG. 16, IG. Farben 116, Lahmeyer 103,75, Rütgerswerke 45%, Schuckert 82, Siemens u. Halske 130%, Reichsbahn-Vorzug 101,25, Hapag 9, Nordd. Lloyd 9%, Ablösungsanleihe Neubesitz 12,4, Altbesitz 78,75, Buderus 62,5, Klöckner 48,25, Stahlverein 28.

### Breslauer Produktenbörse

Breslau, 6. November. Zum Wochenbeginn Tendenz. Für beide Brotgetreidearten waren Posener Produktenbörse

### Steinkohlenförderung West-Oberschlesiens

Sept. 1933 Okt. 1933 (26 Arb.-T.) (26 Arb.-T.) Förderung: 1 399 019 1 442 805 insgesamt arbeitstäglich 53 808 Absatz: Ausland 81 423 Kohlenbestände am Ende des Berichtsmonats 1 628 815 1 542 850 Koksbestände am Ende des Berichtsmonats 445 030 418 995 Wagengestellung: arbeitstäglich 5 033

### Deutschlands Obstbaumbestand

155 Millionen Obstbäume

Nach einer zwanzigjährigen Zwischenzeit ist im Deutschen Reich Ende 1932 und im Frühjahr 1933 wieder eine Obstbaumzählung durchgeführt worden. Ermittelt wurden sowoh die ertragfähigen wie auch die heranwachsenden Bäume, während die nicht mehr ertrag fähigen Bäume, die bereits im Absterben begriffen waren, nicht berücksichtigt wurden.
Die Zählung ergab laut "Wirtschaft und Statistik" einen Obstbaumbestand von insgesamt 155 Mill. Stück, wovon rund 40 Mill,
Stück auf heranwachsende und 145 Mill. Stück auf voll ertragfähige Bäume entfielen. folgende Schaubild zeigt den Bestand an Bäu-men der wichtigsten Obstsorten nach den Er-gebnissen dieser Zählung im Vergleich zum Vorkriegsjahr 1913, wobei natürlich die Zahlen nach dem jetzigen Gebietsstand berechnet wor-



Gegenüber der Vorkriegszeit sind demnach die Bestände an Apfel- und Kirschbäu-

### 1 Dollar = 2.74 Mark

New York, 6. November. Der Dollar erreichte heute vorübergehend einen Tiefstand von 4,92, gemessen am englischen Pfund Sterling. Es ist dies der tiefsteStand des Dollars seit Aufgabe des Goldstandards. Legt man ihm einen Mittelkurs des Pfunds von 13,70 RM zugrunde, so wäre der Dollar auf einen Wert von 2,74 RM gesunken.

zeichnen haben. Die Apfelbäume machen mit 70 Mill. Stück beinahe die Hälfte des gesamten deutschen Obstbaumbestandes aus. An Birn-bäumen wurden 26,3 Mill. Stück gezählt. An Pflaumen- und Zwetschgenbäumen (einschließlich Mirabellen und Reineclauden) wurden 36,5 Mill. festgestellt. Von den in dem Schaubild nicht verzeichneten Obstbaumarten weisen Aprikosen einen Bestand von 0,33 Mill. Stück, Pfirsichbäume einen solchen von 2,22 Mill. Stück und Walnußbäume einen Be-stand von 1,41 Mill. Stück auf.

### Die Mängel des Gdingener Hafens

In einer der Oeffentlichkeit übergebenen Denkschrift des Vereins der Hafeninteressenten von Gdingen werden gewisse Mängel des dortigen Hafens und die sich daraus ergebenden Wünsche der beteiligten Fachkreise zur Sprache gebracht. Die Hauptanziehungskraft Gdingens sei bisher die Billigkeit seines Warenumschlags gewesen, und die Abmachungen mit Danzig über die Verteilung des Güterverkehrs zwischen den beiden Häfen seien als ein schweres Opfer anzusehen. Danzig sei ein alter und wirtschaftlich ausgeglichener Hafen, der die Voraussetzungen für einen normalen Wettbewerb mit den anderen Ostseehäfen erfülle, wogegen Gdingen noch manche Unvollkommenheiten aufweise, deren Ausgleich eine dringende Aufgabe dar-stelle. Diese Unvollkommenheiten rührten vor allem aus dem Mangel an Geldmitteln her. Alle für die Hafenarbeiten in Betracht kommenden Stellen seien in staatlichen Händen, wobei sich die Beschränkung des staatlichen Haushalts empfindlich auswirke. Am ernstesten sei die Frage der Warenkredite. Dan-zig und die übrigen Wettbewerbshäfen besäßen Einrichtungen für eine bequeme Lombardierung der Schiffsladungen. Die-ser Kredit sei dort billig und anpassungsfähig, men leicht gestiegen, während die Birn-bäume eine kleine und die Pflaumen-bäume eine recht große Abnahme zu ver-einem verwickelten Verfahren arbeite.

### Berliner Produktenborse

| (1000 kg)                                                                                         | 6. Nove                                                                    | nber 1933.                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Weizen 76/77 kg 190<br>(Märk.) 80 kg —<br>Tendenz: ruhig                                          | Weizenkleie<br>Tendenz: ruhig                                              | 11,10—11,35                               |
| Roggen 72/73 kg<br>(Märk.) 154<br>Tendenz: stetig                                                 | Roggenkleie<br>Tendenz: ruhig                                              | 10,00—10,20                               |
| Gerste Braugerste 179-186<br>Wintergerste 2-zeil. 158-166<br>4-zeil 154-157<br>Futter-u.Industrie | Viktoriaerbsen<br>Kl. Speiseerbsen<br>Futtererbsen<br>Wicken<br>Leinkuchen | 40,00-45,00<br>33,00-37,50<br>19,00-22,00 |
| Tendenz: stetig Gafor Märk. 148—152 Tendenz: ruhig                                                | Trockenschnitzel<br>Kartoffelflocken<br>Kartoffeln weiße                   | 10,00—10.15<br>13,20—13.40<br>1,30—1,40   |
| Weizenmeh) 100kg 25.15-26,15<br>Tendenz: rubig                                                    | rote blaue                                                                 | 1,35—1,45                                 |
| Roggenmehl 20.90—21.90  <br>Tendenz: ruhig                                                        | Fabrikk. % Stärke                                                          | 1,50 - 1,70                               |

| Breslauer Produktenh                                                     | oorse                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Getreide 1000 kg<br>Weizen, hl-Gew. 75½ kg 181<br>(schles.) 77 kg        | 6. November 1933.<br>Wintergerste 61/62 kg 155<br>68/69 kg 160         |
| 74 kg - 70 kg - 68 kg - 146                                              | Tendenz: Futtermittel 100 kg Weizenkleie                               |
| Roggen, schles. 72 kg 146<br>74 kg —<br>70 kg —                          | Roggenkleie<br>Gersienkleie<br>Tendenz:                                |
| Hafer 45 kg 135<br>38—490 kg 138<br>Braugerste, reinste 180              | Meh: 100 kg<br>Weizenmehl (70%) 241/, -251/4<br>Roggenmehl 191/2-201/2 |
| gute 172 Sommergerste                                                    | Auszugmehl 291/4-301/4<br>l'endenz: ruhig                              |
| Oelsaaten 100 kg                                                         | Kartoffeln 50 kg<br>Speisekartoffeln, gelbe 1,60                       |
| Tendenz: Leinsamen 25<br>ruhig Senfsamen —<br>Hanfsamen —<br>Blaumohn 40 | Fabrikkart., t. % Stärke Tendenz: stetig                               |

### Londoner Metalle (Schlußkurse)

| Kupfer: willig                                      | 6, 11.                                                                                                                                 | ausl. entt. Sicht.                                 | 6. 11.                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand. p. Kasse                                     | 321/16-321/8                                                                                                                           | offizieller Preis                                  | 121/8                                                                                                                                         |
| 3 Monate<br>Settl. Preis<br>Elektrolyt              | $32^{3/16} - 32^{1/4}$<br>$32^{1/8}$<br>$35^{1/9} - 36^{1/9}$                                                                          | inoffiziell. Preis<br>ausl. Settl. Preis           | 12 <sup>1</sup> /16—12 <sup>1</sup> /8<br>11 <sup>3</sup> /6                                                                                  |
| Best selected<br>Elektrowirebars                    | 34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 35 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                      | Zink: träge<br>gewöhnl.prompt<br>offizieller Preis | 9 6                                                                                                                                           |
| Zinn: ruhig<br>Stand. p. Kasse                      | 2243/4-2247/8                                                                                                                          | inoffiziell. Preis<br>gew. entf. Sicht.            | 157/16—151/2                                                                                                                                  |
| 3 Monate<br>Settl. Preis<br>Banka                   | 224 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —224 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>224 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>229 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | offizieller Preis<br>inoffiziell. Preis            | 157/8<br>1518/16—157/8                                                                                                                        |
| Straits                                             | 2301/4                                                                                                                                 | gew., Settl.Preis                                  | 151/2                                                                                                                                         |
| Blei: ruhig<br>ausländ, prompt<br>offizieller Preis | 113/4                                                                                                                                  | Gold<br>Silber (Barren)<br>Silber-Lief (Barren)    | 131/10<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —19 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>18 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |
| inoffiziell. Preis                                  | 1111/16-113/4                                                                                                                          | Zinn-Ostenpreis                                    | 2281/4                                                                                                                                        |

Posen, 6. November. Roggen O. 14,50—14,75, Tr. 345 To. 14,75, Tr. 150 To. 14,685, Weizen O. 18,25—18,75, Hafer O. 13,25—13,50, Tr. 60 To. Tr. 345 To. 14,75, Tr. 150 To. 14,685, Weizen O. 18,25—18,75, Hafer O. 13,25—13,50, Tr. 60 To. 14,685, Stockholm 144,50, Gerste 695—705 13,75—14, Gerste 675—695 13,25—13.50. Braugerste 15,75—16,50, Roggenmehl 65% 20,75—21, Weizenmehl 65% 29,75—21, Weizenmehl 65% 29,75—21, Roggenkleie 10—10,50, Weizenkleie 9,25—10 Indianal 395,13, Edutor 22,00—28,08, Paris 34,80, Prag 26,44, Schweiz 172,60, Italien 46,85, Stockholm 144,50, deutsche Mark 212,50, Pos. Konversionsanleihe 5% 49,25, Bauamleihe 3% 38—38,25, Dollaranleihe 4% 48,50—48,30, Boden kredite 4½% 43,75. Tendenz in Aktien stärker.

9,75, grobe Weizenkleie 10,25-10,75, Raps 39-Viktoriaerbsen 21-25, Folgererbsen 22-24, Senfkraut 37-39, blauer Mohn 58-62, Fabrikkartoffeln 0,135, Speisekartoffeln 2,45—2,70, Sommerwicken 15—16, Peluschken 15—16, Leinkuchen 18-19, Rapskuchen 15-15,50, Sonnenblumenkuchen 18,50-19,50, roter Klee 160-180, weißer Klee 80—120, gelber Klee ohne Hülsen 90—110, Serradelle 14—15. Stimmung ruhig.

### Berliner Devisennotierungen

| Für drahtlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6      | . 11.  | 4. 11. |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Auszahlung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geld   | Brief  | Geld   | Brief  |  |  |
| STATE OF STA |        |        |        |        |  |  |
| Buenos Aires 1 P. Pes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,963  | 0,967  | 0,963  | 0,967  |  |  |
| Canada 1 Can. Doll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,707  | 2,713  | 2,692  | 2,698  |  |  |
| Japan 1 Yen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,794  | 0,796  | 0,785  | 0,787  |  |  |
| Istambul 1 türk. Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,976  | 1,980  | 1,976  | 1,980  |  |  |
| London 1 Pfd. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,20  | 13,24  | 13,08  | 13,12  |  |  |
| New York 1 Doll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,702  | 2,708  | 2,702  | 2,708  |  |  |
| Rio de Jaueiro 1 Milr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,227  | 0.229  | 0,227  | 0,229  |  |  |
| AmstdRottd. 100 Gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169,03 | 169,37 | 169,03 | 169,37 |  |  |
| Athen 100 Drachm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,396  | 2,400  | 2,396  | 2,400  |  |  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58,36  | 58,48  | 58,42  | 58,54  |  |  |
| Bukarest 100 Lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,488  | 2,492  | 2,488  | 2,492  |  |  |
| Danzig 100 Gulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81,57  | 81,73  | 81,57  | 81,73  |  |  |
| Italien 100 Lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,05  | 22,09  | 22,05  | 22,09  |  |  |
| Jugoslawien 100 Din.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,295  | 5,305  | 5,295  | 5,305  |  |  |
| Kowno 100 Litas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,56  | 41,64  | 41,96  | 42,04  |  |  |
| Kopenhagen 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58,94  | 59.06  | 58,39  | 58,51  |  |  |
| Lissabon 100 Escudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,66  | 12,68  | 12,66  | 12,68  |  |  |
| Oslo 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66,43  | 66.47  | 65,78  | 65,92  |  |  |
| Paris 100 Frc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,39  | 16,41  | 16,39  | 16,48  |  |  |
| Prag 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,395 | 12,415 | 12,40  | 12,42  |  |  |
| Riga 100 Latts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,52  | 76,68  | 76,42  | 76,58  |  |  |
| Schweiz 100 Frc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81,02  | 81,18  | 81,07  | 81,23  |  |  |
| Sofia 100 Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,047  | 3,053  | 3,047  | 3,053  |  |  |
| Spanien 100 Peseten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,11  | 35,19  | 35,11  | 85,19  |  |  |
| Stockholm 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08,13  | 68,27  | 67,48  | 67,57  |  |  |
| Wien 100 Schill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48,05  | 48,10  | 48,00  | 48,15  |  |  |
| Warschau 100 Zioty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47,025 | 47,225 | 47,00  | 47,20  |  |  |
| AND THE RESERVE AND THE PERSON OF THE PERSON |        |        |        |        |  |  |

Valuten-reiverkenr

Berlin, den 6. November. Polnische Noten: Warschau 47,025-47,225, Kattowitz 47,025-47,225, Posen 47,025-47,225 Gr. Zloty 46,925-47,325

### Steuergutschein-Notierungen

| 1934 |  |  |  | 1001/4 | В    | erlin | den | 6 | . Nove | ember |
|------|--|--|--|--------|------|-------|-----|---|--------|-------|
| 1935 |  |  |  | 945/8  | 1937 |       |     |   | 200/8  |       |
| 1936 |  |  |  | 863/8  | 1938 |       |     |   | 773/8  |       |
|      |  |  |  |        |      |       |     |   |        |       |

### Warschauer Börse

| Bank Polski | 79,75 |
|-------------|-------|
| Cukier      | 22,00 |
| Lilpop      | 11,00 |

Dollar privat 5,80, New York 5,75—5,74, New York Kabel 5,76, Belgien 124,25, Danzig 173,27, Holland 359,15, London 28,06—28,08, Paris 34,86,